# Ostdeutsche

Führende Wirtschaftszeitung

Geschäftsstellen des Verlages: Katowice, ul. Wojewodkka 26, und Pszczyna, ul. Mickiewicza 26.

Für unverlangte Beiträge wird eine Hastung nicht übernommen

# Heut marschiert das ganze deutsche Volk

[umi]

# Zum 1. Mai



Sans Shabemalbt.

Reine Klassen, feine Parteien, feine Inter-effenegoismen, fondern eine Bewegung, ein Bolt, ein Reich, ein Führer, ein Deutschland!

Mus ber Sphare margiftischer Rlaffenkampfhebe und internationalen Berbrüderungsrummels ift per 1. Mai im neuen Deutschland jum Ehren tag ber nationalen Arbeit erhoben worben. Bag einft unter blutrotem Banner gegen Bourgevifie und Rapitalismus demonstrierte, ift heute im Beichen bes hatenfreuzes gur Bolfsgemeinschaft zusammengewachsen; was einft ber Arbeit fluchte, erkennt heute wieder die Arbeit als Segen an. Richt bie Not völkischer und fogialer Berriffenheit, fondern ber Sieg ber nationalsogialistischen Weltanschauung hat uns das Ethos ber Deutschen Arbeit gebracht und damit bie sogiale Ehre und bas soziale Recht gegenüber ber Gemeinschaft fo fest verantert, bag weber bon Unternehmer- noch von Arbeitnehmerseite verhehende, zersesende Machtmittel angewandt werden können, um den Arbeitsfrieden zu foren. Das Bohlaller Schaffenden ift pberftes Geset. Damit ift ein sozialer Grund gelegt, ber zusammen mit bem erfreulich fortschreitenden Abbau der Arbeitslofigfeit jene Tatgefinnung empormachien läßt, durch die allein bie Bolksgemeinschaft zu einem Schickfalsbunde aller für alle wird. Als wir bor einem Jahr den ersten deutschen Feiertag der nationalen Arbeit begingen, ftanden wir hoffnungsvoll im Anfang bes organisatorischen Aufbaues — heute liegen Erfolge in ber Befreiung bon margiftischen und fapitalififthen Fesseln bor, wie fie auch der fühnste Optimismus in fo kurzer Zeit kaum für möglich gehalten hatte. Daß jeder werktätige Deutsche sich wieder als Arbeiter fühlt und mit diesem Bewußtsein die Borftellung von dem Abel und der Ehre der deutschen Arbeit verbindet, daß jeder Arbeitskamerad und Bolksgenoffe wieder die Berpflichtung ber Achtung poreinander spürt und Betriebsführung und Gefolgichaft fich du einem Treuberhaltnis bekennen, bas alle Schaffenden mit einem neuen Glauben an den Wert und den Erfolg ihrer Arbeit erfüllt, bas ist ein wahrhaft historisches Geschenk Abolf Hitlers, für bas unfer ganzes Bolf nicht dankbar genug

Die Arbeit ift bie Quelle unferes Bieberaufftiegs; aber biefe Quelle brobte bindet uns alle, die wir Brüder und Schweftern au versiegen, als die Rufe nach Freiheit und Brot, nach Frieden und Ehre als leere Kundgebungen burch die Lande hallten und jeder, dem Rächsten auf das Wohl aller, auf Volt und Vaterland. So fämpferisches Phantom, das der Arbeiterichaft febensstatten aufvangenaven, Der Festiag tieren!

fein tann.

Adel der Arbeit Aufruf der Reichsregierung

Dr. Goebbels empfängt die Arbeiter aus dem Reich

(Telegraphifche Melbung)

Berlin, 30. April. Der Reichspräsident und bie Reichsregierung veröffentlichen jum 1. Mai folgenden gemeinsamen Aufruf:

"Bum erften Male in unferer Befchichte ift ber innere Bruder; wift befeitigt und die Ginigfeit aller Deutschen erreicht. Bas unfere Bater feit Jahrhunderten erfehnt haben, ift damit Birtlichteit geworden. Auf diefer Grundlage hat das Deutsche Bolt im letten Jahr Großes geleiftet. Mit den Baffen des Friedens find fiegreiche Schlachten gegen Rot und Elend, gegen Arbeitelofigkeit und Bergweiflung geschlagen worden. Die heutige Generation fann bas ftolze Gefühl haben, daß fie ihre volle Bflicht getan hat und damit bor dem Urteil der deutschen Geschichte bestehen wird. Unser Dank gilt dem gan = gen beutschen Bolte für diese für alle Zeiten beispielhafte Leiftung. Die Ration tann ihren nationalen Feiertag am 1. Mai mit Stol3 und innerer Genugtuung begehen.

Berlin, den 30. April 1934.

Der Reichspräfident gez. bon Sindenburg.

Die Reichsregierung gez. Abolf Sitler."

Auf Einladung der Reichsregierung nehmen, mend, ein. Die Gäfte wurden in festlich ausgese schon im vorigen Jahre, annähernd 70 Ar- schwäcken Bagen in die Stadt gebracht. wie ichon im vorigen Jahre, annähernd 70 Arbeiter- und Bauernführer aus dem gangen Reich am Staatsaft auf dem Tempelhofer Keld teil. Die Bolfsgenoffen trafen im Laufe des Montag vormittag auf dem Tempelhofer Feld ein. Um 10.45 Uhr traf das erfte Fluggeng aus Rottbus fommend mit bier Gaften ein.,

ein Gleiwiger, ein Breslauer und zwei Bergarbeiter aus dem Grubenbegirt Genftenberg,

in ihren malerifden Bergmannstrachten. Staatsrat Görliger hieß fie in Berlin her alich willfommen. Balb darauf traf das Flugzeng mit acht Arbeiter- und Bauernvertreter, aus Frantfurt, Rarlsruhe und Stuttgart fom-

ber Boltseinigung, die heute Deutschland ber gangen Belt porführt, ift feinem Ginn und feiner Bedeutung nach bas bedeutenbfte Ergebnis des Regierungswerfes Abolf Hitlers, weil es das sittlich reiffte und im tiefften Rern driftlichfte aller Erfolge des Führers ift.

Das Gelöbnis bes Tages der Deutschen Arbeit einundbesielben Deutschlands find! Es geht Dich an und Dich und Dich und Dich, Guch alle, burch die Lande gennut überschlug ohne Rücksicht irbischen Wert erkennen und wünschen, daß im war der 1. Mai der früheren Jahre ein klassen- und wieder ursprünglich und rein werde, was fanfferinges whantom, falfche hoffnungen vorstellte, ohne ihr auch nur im bie Besinnung auf Blut und Boden, das volgeringsten Borteile, Freude und Kraft du besche- tijche, bas driftliche, das soziale Pringeringsten Borielle, Freibling und Freude paaren sich bip. Uns selber über alles treu, werden wir en. Und heute? Frühling und Freude paaren sich bip. Uns selber über alles treu, werden wir in dem Bolfsbesenntnis der Deutschen, die wieder ein festes Ziel, eine autoritäre Führung, einen und Ehre zurückgewinnen, die uns die Zufunst und Ehre zurückgewinnen, die uns die Zufunst ein festes ziel, eine anderen, ein unerschütter- und Ehre zurungen nach, die und bie garan-

Während der Anfunft ber Flugzeuge auf bem Tempelhofer Geld, mit den Arbeiterführern aus dem Reich an Bord,

> erichien unerwartet Reichsminifter Dr. Goebbels auf dem Flughafen,

stürmisch begrüßt von den Flughafen-Gästen. Der Minifter begrußte jeben einzelnen Arbeitervertreter und unterhielt fich mit ihnen iber ihr Kommen und über ihre Arbeit. Ein luftiger Gebankenaustaufch fette bald ein, und in einer Unterhaltung mit einem Samburger Fischer, der übrigens auch Fischer heißt, entspann sich folgender amiifanter Dialog:

Dr. Goebbels fragt ben Gifcher, ob er fich sehr auf Berlin freue.

Das Hamburger Kind im blauen Matrojen-sweater antwortet ihm, daß er sich wohl auf Ber-lin freue, aber von den Berlinern vor-läufig nicht viel halte.

Dr. Goebbels nimmt sofort die Berliner in Schutz mit der Bemerkung, er habe ja auch eine Berlinerin zur Frau, worauf der Schallendes Ge-Sie mit Ihr auch gufrieden?" lächter übertönte das Motorengebrumm der wei-ter angekommenen Flugzeuge. Für jeden eingelnen hatte der Minifter ein freundliches Wort.

Im gangen trafen im Laufe bes Mittags

annähernd 100 Gafte aus bem Reich mit 10 Flugzeugen auf dem Tempelhofer Feld

ein. Sie wurden im geschloffenen Zuge nach den Sotels geschafft. Die Reichsregierung hat es sich nicht nehmen laffen, die beiten Berliner Hotels ben Arbeiterführern jum Aufentholt ju geben.

# Mittellandfangl nicht vor Adolf-Hitler-Kanal!

Gauleiter Brückner bei der Eröffnung der 2. Ranserner Schleuse Grundsteinlegung zum Kanalbau am Sonntag vor Pfingsten

(Gigener Bericht)

Breslau, 30. Upril. Montag mittag wurde burch den Oberpräsidenten und Gauseiter Sel-muth Brückner in Gegenwart des Ministerial-rats Krieg vom Reichsverkehrsministerium die zweite Kanserner Schlouse eröffnet. Negierungs-haurat Anserter ichilberte die Ertekhungsbaurat Schlette schilberte die Entstehungs-geschichte der Schleuse und wies auf einige tech-niche Sonderheiten hin, um dann dem Ober-präsidenten die Fertigstellung und die Bereitichaft gur Inbetriebnahme zu melben.

Oberprösident Brüdner bezeichnete u. a. die Oberstrombauberwaltung als eine mesentliche Belserin in der großen Urbeitsich lacht in Schlesien. Der Oberpräsident bat den Bertreter bes Reichsverfehrsminifters, die großen gen der Derftrombauberwaltung dur Renntnis zu nehmen, und

bem Minister nochmals vorzutragen, bak der Mittellandfanal

Des heutigen Nationalfeier= tags wegen gelangt die morgige (Mittwoch=) Nummer der "Oftdeutschen Morgenpost" vormittags zur Ausgabe.

nicht eher fertig werden dürfe, bis ber Ausbau ber Obermafferftrake vollendet fei.

Einmal um der Gerechtigkeit willen, bann aber auch, um ber bon ber Reichsregierung verfündeten Dftpolitif willen und ichließlich im hinblid barauf, bas Beriprechen bes foniglichen Preugens im Zeichen bes Sakenkreuzes einzulöfen. Die ichlestische Oberstrombauberwaltung und er als Chef feien gewillt, alles gu tun, damit Diefes Biel

Der Oberpräsident gab weiter seiner Freude Ausdruck, daß es ihm gelungen fei, bor wenigen Bochen auch für Dberichlesien die praktische Silfe erreicht zu haben, um ben Abolf-Sitler = Ranal fertigzustellen, beffen Grundsteinlegung am Gonntag bor Pfingften ftattfinden foll.

Auch mit biesem Ranal werde der Oberichiffahrt bas zur Verfügung gestellt, was fie brauche. Erfreulicherweise sei es ihm gelungen.

in Schlefien felbft miderftreitende Richtungen von Behörden, Induftrie- und Berwaltung in jeder Sinficht zu beeitigen und auf eine einheit. liche Linie zu bringen.

Gin neuer Staat, beffen Staatsibee bie Barole jei: Gemeinnug geht vor Eigennug! bürse nicht mehr über Juftändigkeitsgrenzen stolpern, und deshalb seien Berwaltungsstellen heute mit Männern besetz, die aus der Freiheit ihrer Persönlichkeit bereit seien, die Ressorts auf einer einzigen Linie zu vereinen.

Darauf übergab ber Oberpräsident bie Schleuse mit ber Hoffnung, daß sie ihre Aufgaben erfüllen möge. Ministerialrat Krieg bom Reichsversehrsministerium unterstrich, daß bie zweite Rauserner Schleuse einen wicht in en Schritt vorwärts auf bem Bege jur Ber-volltommnung ber Oberichiffahrt bolltommnung ber Dberichiffahrt bebente. Gie furge bie Reichsierne Schlefiens ab und führe der Propinz wieder Brot und Zeben zu. Er sei glüdlich, daß est gelungen sei, auch in diesem Jahre wieder Mittel für die Oberwasserstraße freizubekommen, sowohl für den Udolf-Hitler-Kanal wie für die Staubecken von Sersno und Turawa, für den Ausban der mittleren Ober und kir die Oberverlegung bei Katibor.

Unter ben Klängen ber Katelle bes Marine-fburmbannes passierte ber Dampser die Schleuse, bon bem Sirenengeheul aller Fahrzeuge begleitet.

#### Roter 1. Mai in New York

(Telegraphische Melbung.)

New Port, 30. April. Die New-Porfer Bolizei hat für bie marxistischen Maiseiern, an benen schäbungsweise 250 000 Personen teilnehmen werben, die größten Vorbereitungen getroffen Die Kommunisten tragen sich mit der Absicht Protestabordnungen" gum beutichen und gum fubanischen Konjulat ju schieden. Gin großer Zug mit roten Bannern. Sprechchören usw. wird fich burch die Straßen New Yorks bewegen. Zur Bemit toten Bannern. Sprechaven und. wird sich burch die Straßen New Yorks bewegen. Zur Bewachung des Zuges, in dem auch 3000 Kinder mitgeführt werden, sind nicht weniger als 1175 Polizisten ausgeboten. Der Zug geht zum Union Square, einem großen Plat, den die Sozialisten iest erstmalig den mit Gewalt drohenden Kommunisten überlassen mußten. In Chicago sind die bistentlichen Gebäude unter scharfe Bewachung gestellt worden

### Beitere Berbilligungen im Ferniprechweien

Der Reichspostminifter hat auf die vom Deutichen Industrie- und Sandelstag geäußerten Winiche nach Berbilligung bes Fern-Büniche nach Berbilligung des Ferniprechwesens erklärt, das inzwischen die
Grundgebühren für Fernsprechhauptanschlüsse im Durchschnitt um sast ein Biertel gesen ft wurden. Es sei serner beabsichtigt, den Taxif für Neben stellen an-lagen und Zusabeinrichtungen um zu-stellen und ganz auf die Zählung von Apparat-beiträgen zu verzichten. Weitere Gebühren-ermäßigungen gestatte die Finanzlage der Deut-ichen Reichspass zur Zeit leider nicht. Vierzu ichen Reichspost jur Zeit leiber nicht. Hierzu wird noch erklärt, daß die Reichspost gegenwärtig damit beschäftigt sei, das gange Rebenstel-Ienwesen, bei bem es noch eine Bielgahl bon uneinheitlichen Vorschriften gebe, zu reorgani-fieren. Dabei sei auch in Aussicht genommen, ben Beitrag zu ben Unlagekosten für Neben-stellen ganz zu streichen.

Dem Emigrantenprofeffor Gumbel ift ber Lehrstuhl am Lyoner Institut für Finanz- und Bersicherungswissenschaften bis auf weiteres entzogen worden, weil er sich in die in nere Polietif Frankreichs kritisierend eingemischt

# Reichstultusministerium unter Rust

Dr. Frick Preußischer Minister des Innern

Telegraphische Melbung)

Berlin, 30. April. In Fortführung ber Magnahmen zur Reich sreform hat ber Reichspräsident auf Borichlag bes Reichstanzlers ein neues Reichsminifterium für Biffenichaft, Cu. Biehung und Boltsbilbung geschaffen und auf biefen Boften ben Preugischen Rultusminifter Bernhard Ruft berufen, ber gleichzeitig bis zur anderweitigen Regelung basselbe Amt in Breugen beibehalt. Der Reichsminifter bes Innern, Dr. Frid, ift außerbem mit ber Bahrneh mung ber Geschäfte bes Breniff. ichen Ministeriums bes Innern beauftragt worben.

Bu der Ernennung das Reichskultusministers | Rust wird amtlich mitgeteilt:

"Der Berr Reichspräsibent hat einen Erlaß über die Errichtung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung volksogen. Diesem Erlaß zusolge wird für das gesamte Erziehungs-, Bildungs- und Unterrichtswesen des Reiches sowie für die Aufgaben der Wissenschaft ein Reichsministerium errichtet. Der Leiter dieser Behörde führt die Bezeichnung "Meichsminister Für Wissenschung "Neichsminister Verziehung und Volksbildung". Die einzehung Aufgaben des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung desstimmt der Reichskanzler. Er bestimmt auch die Aufgaben, die aus dem Geschäftsbereich der beteiligten Reichsministerien auf das neue Ministerium übergehen, und zwar auch dann, über die Errichtung bes Reichsministeriums für Ministerium übergehen, und zwar auch bann wenn hierdurch ber Geschäftsbereich ber betroffe nen Ministerien in den Grundzügen berührt wird

3um Reichsminister für Wissenschaft, Er-zichung und Volksbildung hat der Herr Reichs-präsident auf Vorschlag des Reichskanzlers Abols Sitler ben Breußischen Minister für Wissenichaft, Aunst und Volksbildung, Ruft, ernannt der bis dur anderweitigen Regelung gleichzeitig in diefem Umt berbleibt."

Diefen Magnahmen ift ein

Briefmechfel zwischen bem Reichs. tangler und bem Preußischen Ministerpräsidenten Göring

vorangegangen, in dem der lettere dem Reichs-fanzler entsprechende Borichläge unterbreitet hatte. In dem Brief Görings an Abolf Hitler vom April bieß es: Der preußische Ministerpräsident.

Berlin, den 17. Märg.

Seit jeher habe ich mich bemüht, ben Auf-bau bes beutschen Einheitsstaates und seine Ausgestaltung jum Dritten Aeich zu fördern, wo immer ich kounte. Insbesondere habe ich auch, seitbem ich burch Ihr Vertranen, herr Reichskanzler, an die Spipe der Breußischen Staatsregierung gestellt worden bin, mich unablässig bemüht, die

Bereinheitlichung und Erneuerung des Reiches im nationalfozialistischen Sinne von Preugen aus voranzutreiben.

In diefer Linie liegen eine Reihe von Magnahmen, die die Breußische Staatsregierung im bergangenen Jahre getroffen hat. In dieser Linie liegt auch meine bereits im Berbst abgefaßte

Dentichrift zur Reichsreform, bie bie Schaffung von Reichs= gauen an Stelle ber bisherigen Länder vorsieht.

Nachdem im Verfolg der unter Ihrer Führung du Beginn b 3. neuerdings eingeleiteten Erwägungen über die Fortsetzung ber Reichsreform, hie zur Berahichiedung bes Gesetzes über ben Neuausbau bes Reiches vom 30. Januar 1934 geführt haben, ein neuer weit ausgreifender Schritt gur Bollendung bes Deutschen Ginheitsreiches internommen worden ist, halte ich mich wiederum für verpflichtet, die Magnahmen des Reiches auf bem Gebiete ber Reichsreform bon Preußen aus in jeder hinsicht zu unterstüßen. Sierzu schlage ich Ihnen, Gerr Reichskanzler, vor, bei Ermennung des Herrn Kultusministers Rust zum Reichsunterrichtsminister den Reichsminister des Innern, Herrn Dr. Frick mit der Wahrenehmung der Geschäfte des Preußischen Ministers des Innern zu beauftragen. Die Uebernahme der Geschäfte wird zu geschäftig am 1 Wai ersolgen zwedmäßig am 1. Mai erfolgen.

3ch tann mir taum eine Magnahme benten, bie beffer als biefe geeignet mare, ber Reich 3. erneuerung bon Breugen her weiterhin ben Beg gu bereiten. Denn mit ber Berbinbung ber Leitung ber beiberseitigen Innenministerien wird bem Reiche bie gesamte Cachfunde und Erfahrung gur unmittelbaren Ausnugung für bie Biele ber Reichserneuerung gur Berfügung geftellt, bie fich in ber umfangreichen und gut eingearbeiteten preugifden Staats- unb Rommunalbermaltung in langer Beit herausgebilbet haben. Auf der anderen Seite wird burch ben Gintritt bes herrn Reichsminifters bes Innern in bas Breugische Rabinett bie volle Uebereinstimmung swischen Reichs- und Breußischer Staatsregierung auf ben in Frage tommenben Gebieten ber Berwaltung in einer Beife gefichert, die jede Möglichkeit zum Auseinanberfallen ber Meinungen und bamit auch ju Störungen, bie bem Fortgang ber Reichserneuerung abträglich werden fonnten, für die fünftige Entwidlung ausschließen wirb.

Wenn ich mich mit diefem Borichlag bereiterflare, meinerseits die Leitung eines ber michtigften preußischen Refforts, Die Gie mir, Berr Reichsfanzler, feiner Beit übertragen haben, aus der Sand ju geben, fo glaube ich, bas im Sinblid auf das von mir damit angestrebte Biel verantworten zu können. Singu tritt die Erwägung, daß die in der preußischen Berwaltung bes Innern gelegenen besonderen Aufgaben, beren Lösung Sie bei Beginn ber nationalsozialistischen

den großen Anforderungen gerecht werben zu können, bie Gie, Serr Reichstanzler, auf anderen Gebieten, besonders bei ber Durchführung ber Reichsreform in Breugen, an mich ftellen.

Nachbem fich herr Reichsminifter Dr. Frid damit einverstanden erklärt hat, neben der Leitung des Reichsministeriums des Innern auch diejenige des Preußischen Innenministeriums des Breußischen Innenministeriums zu übernehmen, und da ich mich auch Ihrer Zustimmung, Herr Reichstanzler, zu meinem Vorschlage versichert halten darf, wäre ich für eine baldige zustimmende Entscheidung besonders dankbar.

In unwandelbarer Treue Ihr gez. Hermann Göring."

Sierauf hat der Reichstanzler Abolf Sitler auf Vorschlag des Preußischen Ministerpräsidenten den Reichsminister des Innern, Dr. Frick, mit der Wahrnehmung der Geschäfte des Preußischen Ministers des Innern beauftragt und

an ben Preußischen Ministerpräfibenten folgendes Schreiben

"Der Reichstanzler.

Berlin, den 1. Moi 1994.

Un den Herren

Breugischen Ministerprasidenten, Reichsminifter ber Luftfahrt, Preußischen Staatsminister und Minifter des Innern Göring.

Mein lieber Göring!

Lösung Sie bei Beginn der nationalsozialistischen Revolution mir übertragen hatten, inzwischen erstüllt sind. Schließlich sühle ich die Kotwendigteit, mich von den umfangreichen Arbeiten, die mit der Leitung der inneren Verwaltung Preußens sortlausend verbunden sind, zu entlasten, um Interesse des großen Wertesse der Reichselben Wertessen. reform, Ihre eigene Berson zurücktellend, dem Bunsch geäußert, von Ihrem Amt als Breußischen Staatsminister und Minister des Innern entbunden zu werden.

Diefen Ihre Bünschen bin ich nunmehr nadge kom men. Ich übersende Ihnen anbei die Urkunde über die Entlassung aus Ihrem Umt als Preußischer Staatsminister und Minister des Innern. Dabei brangt es mich, Ihnen meinen anfrichtigen und herzlichen Dank für alles auszusprechen, was Sie in diesem Amte geleistet baben. Mit Recht haben Sie selbst darauf hingewiesen, daß die in der preußischen Bewoaltung des Innern gelegenen besonder der Aufgaben, deren Lösung ich Ihnen bei Beginn der national-sozialistischen Revolution übertragen hatte, von Ihnen inzwischen er füllt worden sind. Sie Ihnen inzwischen erfüllt morden ind. Sie haben diese Aufgaben mit ganz besonderer Umzich und Tattraft gelöst. Wenn Sie nunmehr unter Berbleibung in Ihrem Amte als Preußischer Ministerpräsident, entsprechend Ihrem eigenen Bunsche, als Breußischer Minister des Innern ausscheiben und Ihre Blat dem Reichsminister des Innern Dr. Frid, überlassen, o weiß ich, bag hierdurch, entsprechend Ihren eigenen Bunichen, bie großen Biele ber Reich &. reform in besonders geeigneter Beise geforbert

In herzlicher Freundschaft und bankbarer Würdigung

Abolf Sitler."

# Mai-Aufrufe

Außer dem Aufruf des Reichspräsidenten und schen Arbeitsfront, Dr. Leh, der besonders auch der Reichsregierung sind auch noch von wohl die ersten Erfolge der Bewegung "Kraft durch zundlichen Reichsministern und von zahlreichen Freude" herausstellt. Weiterhin haben noch Dr. Krupp von Bohlen und Halben der den einalsozialistischen Bewegung Aufruse zum 1. Mai versässeltstellt, Weiterhin haben noch Dr. Krupp von Bohlen und Halben der Deutschen Reichsbahn, Dr. Dorp versässeltstellt, Bandelssister Dr. Luer und Handelssister Dr. Luer und Handelssister Dr. Luer und Handelssister Dr. Luer und Handelssischen der Deutschen Beichsbahn, Dr. Dorp wüller, Handelssischer Dr. Luer und Handelssische Dr. Luer und Handelssische Dr. Luer und Handelssische Dr. Luer und Handelssische Bewegung "Kraft durch Herausstellt. Weiterhin haben noch Dr. Krupe von Bohlessische Bewegung "Kraft durch Herausstellt. Weiterhin haben noch Dr. Krupe von Bohlessische Bewegung und "Kraft durch Herausstellt. Weiterhin haben noch Dr. Krupe von Bohlessische Bewegung und "Kraft durch Herausstellt. Weiterhin haben noch Dr. Krupe von Bohlesselber und Salte von Bewegung "Kraft durch Herausstellt. Weiterhin haben noch Dr. Krupe von Bohlesselber und Bewegung und beröffentliche von Bewegung "Kraft durch Herausstellt und Bewe tionalsozialistischen Bewegung Aufruse zum 1. Mai berössentlicht worden. So betont Bizekanzler von Kapen, daß es in deutschen Landen nichts mehr gebe, was die Menschen nicht mehr trennt, sosen sie men Glauben an Deutschlands Schicksal im Herzen tragen. Wenn es auch noch Weinungsverschiedenheiten gibt über Form und Weinungsverschiedenheiten gibt über Form und Weinungsverschiedenheiten gibt über Form und Beg. Reichsaußenminister Frhr. v. Reurath betont die Verbundenheit des Reiche mit den Deutsche en aller Welt, die im Geiste mit und seiern. Reichsminister Dr. Goebbels stellt es als Ziel des 1. Mai hin, daß die anze Nation für Arbeit und Brot, Freiheit und Ghre-Ziele, die sie aufs tiefste berühren — einig un hlossen hinter ihrem Führer marschiert. Durc geschlossen hinter ihrem Kührer marichiert. Durch ben Reichswehrminister von Blomberg grüßt die Wehrmacht das schaffende beutsche Volk, das zu schüben ihre höchste Aufgabe ist. Reichsernährungsminister Darre betont den Gedansen des uralten bäuerlichen Brauchtums der Maiszeier. Der Reichsverkehr stets dem ganzen beutschen Volk dienen müsse und daher auch an diesem Tage seine Röder nicht ruhen lassen dürse. Sehnso haben die anderen Reichsminister, Echwischen Solk der Bertehrstets dem ganzen der Ernes der Reichsminister, Echwischen Solk der Bertehr siehsminister, Ernes Schwerin von Krosiak, Dr. Schwerin von Krosiak, Dr. Schwieden Seldte und Dr. Gürtner, Aufruse erlassen. Aufrufe erlaffen.

Der Stellvertreter des Führers, Reichsmini-fter Rubolf Seß, weift die Nationalsozialisten besonders barauf hin, daß die Partei, die diesen besonders darauf hin, daß die Partei, die diesen Tag schuf, darüber wachen müsse, daß er nicht versälicht werde. Dieser Ta diene dem Gedanken der Ghrung für alle, die ihre Pflicht tun an der Nation. Der Stadschef der I., Köhn, verlanat die unnachsichtliche Wachsankeit seiner Schutzabteilungen, daß nichts und niemand den beutschen Arbeiter wieder dem Baterland loszreiße, daß Deutschland für immer nationalistisch und sozialistischen sein versiehen foll. Reichsbankpräsident Dr. Schacht, dem die Teilnahme an den Keiern wohl versaat bleiben dürste, da die Transserkonjerenz auch am 1. Mai tagt, seiert die Arbeit als Segen, den Gott der feiert die Arbeit als Segen, den Gott der Menichheit geschenkt hat. Der Reichsobmann der RSBO., Staatsrat Schuhmann, weist auf die Staatsrat Schuhmann, weist auf die Entwidlung von den Gewerkschaften und ihrer Zerrissenheit zur Einheit der NSBO. hin. In bemfelben Ginne außert fich ber Führer ber Deut-

müller, Sandelsführer Dr. Quer und Sandwertsführer Schmist fowie Berner Saberbed vom Reichsbund Bolkstum und heimat in ber "Kraft burch Freude" Aufrufe erlaffen.

Der Guhrer ber Wirtichaft, Regler, fagt folieglich: "Boll gläubigen Bertrauens in Die Bufunft ichauen wir auf das Biel: Arbeit für jeden Bolksgenoffen, eine gefunde Birtichaft in unferem beutichen Baterland. Bir werben bas

Biel erreichen!"

### 16 englische Bergarbeiter berunglückt (Telegraphifche Melbung.)

London, 30. April. Gine ich mere Gpa plofion ereignete fich am Montag bormittag fury bor 8 Uhr in ber Plant-Lane-Beche in Leigh-Lancafhire. Rach einem Bericht find 16 Bergarbeiter um & Leben gefommen. Etwa 20 Mann murben verlegt. Etma 210 Bergleute befanden fich gur Beit ber Explofion in bem betroffenen Gruben. abidnitt. Man glaubt, bag es fich um eine Rohlenstauberplosion handelt.

Um 1. Mai werben in ben Saarbetrieben auf Anordnung der Berkleitungen Feierichich. ten eingelegt. Die Melbungen über eine weitergebende Regelung find unautreffend.

\* Der Reichsmehrminifter bat berfügt, bag für Freiwillige, Die Mitglieder der NSDAB. ober Angehörige ber Gu. waren, mahrend ber Buge. hörigfeit gur Wehrmacht bie Mitgliebichaft bei ber NSDAB. und SA. ruht.

Verantwortl, Redakteur: Dr. Fritz Seifter, Bielsko-Bielitz Herausgeber und Verleger: "Prasa", Spolks wydawnicza z ogr. odp., Pszczyna.

Druck; Verlagsanstalt Kirsch & Müller, GmbH, Beuthen OS.

# Unterhaltungsbeilage

# Nationalfeiertage und "Tag der Deutschen Arbeit"

Von Ludwig Sermann, GDS

Ber einmal am 14. Juli in Paris geweilt sten eine Kaijersgeburtstagsparobe, und abends het keinen der kangeben bei der Benieden Weitbeweilt gesten bei der Benieden Weitbeweilt gesten bei Herne der Beiter bereifen. Die Keranlessung gesten der Benieden Beit keranlessung der der Amiehrung der Beiter bereifen. Die Keranlessung der der Amiehrung der Beiter beiter bereifen Die Keranlessung kleiche und Vollegen der des Einschungen gesten der Vollegen rissen, und der einsige Miston, den unser einer empsand, war disher ein stiller Neid in der Brust: Warum haben wir Deutschen nicht auch so ein

Die Türken seierten ähnlich ihr Kurban Bairam, das Ende der großen Fasten. Iwar war die Grundlage eine religiöse, aber bei der Art der Feier trat das religiöse Moment ganz in den Hiergrund. Gastreundschaft, dem Rächsten und ichem Fremdesten du erweisen, galt als Regel. Ich wit kreuchiger Erregung ersüllte sie war eine Sehnsucht. Und jest Die Fahnen hoch! Musit!

Das deweist: es war eine Sehnsucht. Und jest Die Fahnen hoch! Musit!

Dann erlebten wir das Wunder, das niemand dergüllte sie sich Garnes krüher die Bataillone

Ind wer benkt nicht mit freudiger Erregung on die wundervolle Schilberung von den eid-genössischen Schilberung von den eid-genössischen Schler im "Fähnlein der sieben Auf-Bottfried Keller im "Fähnlein der sieben Aufrechten uns ein so prachtvolles Bild gegeben bat? rechten uns ein so prachtvolles Bilb gegeben hat? Und wir Deutschen? Was hatten wir discher den god's die "Oftoberwiese" und "die Auer Dult", in Dresden gad's die "Bogelwiese" im Reinlande feierte man mit Bomp und Lust den Karneval, aber alles das waren losal begrenzte besok so etwas oder etwas ähnliches oder gar

Gieichwertiges nicht. Two allerdings, da gab es ein soldes Fest, den Geburtstag des alten Kaisendern hat man seinen Geburtstag, den I Morel, ein paarmal berrlich als Fest des deutschen Die Firmet teuch, denkt nach, jeder hat es ebenso die Hengewisheit des vorigen Jahres sommt nie wieder.

Indication France Geburtstag, den I Morel, ein paarmal berrlich als Fest des deutschen Die Stürme traten an, wir zogen im Korpenstell der Beltradt, der Geburtstag, der Korpenstell der Beltradt, das Zentrum machielben nicht wieder.

Tunken auch werden wir die Fahnen aussiehen wie etwas Alltgewohntes. Die zagabaste, hoffnungsbolle Ungewisheit des vorigen Jahres kommt nie wieder.

Erster Mai, Lag der Arbeit!

Diesmal werden wir die Fahnen aussiehen wie dankte er nur noch ab und zu. Nie erlebtes Wunder, durch ein Arbeiterviertel marschierten die braunen Stürme, und einsache Menschen säumten mit übermütiger Lustigkeit die Straßen, trunken um sieben. Uhr früh, trunken ohne Wein, ohne Schungs.

Erster Mai, Lag der Arbeit!

Diesmal werden wir die Fahnen aussiehen wie dankte er nur noch ab und zu. Nie erlebtes Wunder, durch ein Arbeiterviertel marschierten der, durch ein Arbeiterviertel marschierten der, durch ein Arbeiterviertel mit übermütiger Lustigkeit der Straßen, trunken um sieben. Etwanen Schungen im Wieder.

Erstner Mai, Lag der Arbeit!

Diesmal werden wir die Fahnen aussiehen wie dankte er nur noch ab und zu. Nie erlebtes Wunder, durch ein Arbeiterviertel mit übermütiger Lustigkeit der nurch ein Arbeitervierten der, durch ein Arbeitervierten mit übermütiger Lustigkeit der Nenschen gesten, trunken um sieben. Die Fahnen erlebt! Die Stürme traten an, wir zogen im Wieder.

Erstner Mai, Lag der Arbeiten wie dankte er nur noch ab und zu Arbeitervierten der nur den Wieder. Die Muschen wie der nur d

Schloßberg und warteten die Mitternachtsstunde ab. Dann wurde gemeinsam "Der Mai ist ge-kommen!" gesungen, und schließlich bewegte sich der Fackelzug vom Schloßberge hinab in die Stadt auf den alten Marktplat, wo die Fackeln zusammengeworfen und noch ein Lied gesungen wurde. Unch Seidelberg seierte solche großen Studentenseste, die meist mit einer Schloßbeleuchtung verbunden waren; dann strahlte die ganze berrliche Ruine im Scheine vieler Tausenden von Lämpchen weit ins Neckartal hinaus, und jeder, der diese Anblicks teilhaftig wurde, war hingerissen. Aber, — wie gesagt, — nur Teile des Volkes seierten! Rie das ganze Bolk!

In manchen Gegenden feierten die Arbeiter, das heißt, die Sozialdemokraten, den 1. Mai. Aber was war das für eine klägliche "Feier".

geseiert werden, Kreise für die beiten Literaturwerke, die hervorragendsten Kunstwerke kommen an diesem Tage zur Berteilung. Sportlicher und künstlerischer Ehrgeiz sindet an diesem Tage im Angesicht des ganzen Volkes seinen Lohn. Volk und Führer vereinen sich zu gemeinsamer Freude. Reiner ist ausgeschlossen, keiner dars sich ausschließen. Wir brauchen nicht mehr neidvoll auf die Freude anderer Völker zu schauen. Veht hat Deutschland selber sein Nationalsest! Und Dr. Goebbels, der kein "Deukmal" haben will, hat sich selber eines geseht, indem er das deutsche Volk gelehrt hat, daß die Lebensfreude unter allen Güstern, die ein Volk erwerben kann, mit an vorberster Stelle steht. Und was wir einst als Kinder gesungen haben, das singen wir heute als Erwachsene wieder, aus vollem Herzen und aus tiefster

wiese. Es war uns gesagt: im ganzen Reich werden alle dasselbe seiern, dreißig und vierzig Mil-lionen sesen sich in Bewegung, füllen die Biesen, es knattern die roten Hakenkreuzsahnen. Aber was wird geboten, welches Brot ben Maffen, welche Spiele?

Die Formel der Entartung galt nicht mehr.

Nichts wurde geboten als eine Wiese unter hellem Himmel. Lagernde Menschen, achtstündiger Auswarth. Flieger über den Köpsen, und die Lautsprecher verkündeten, vollgestopft seien die brummenden Schweber mit deutschen Arbeitern: Landleute aus Königsberg, Torssteder aus Weppen, Fischer aus Lindau, Holzhauer aus Bassau, Poklentrimmer aus Danzia Kumpels von der Rohlentrimmer aus Dangig, Rumpels von der Saar. Gang niedrig über der ungeheuren Menge dwebten sie jum Flugfeld, wie Beeren hingen die Gesichter in den Rabinenfenstern. Deutsche Arbeiter mit Beichenken für hindenburg und für

Birbel von winkenden Taschentüchern über der ungeheuren Menge. Sie ftand, fie lagerte, fie lachte, fie fang, fie gebärdete sich wie toll.

Dann bammerte es und wurde dunkel, Strah-len flammten auf, ein Berg von zehntausend Jah-nen wellte sich rot, mitten darin, fast unsichtbar fern ein weißes Gesicht, aber die Stimme über-icholl das ganze Feld, das ganze Reich . . .

So haben wir das erlebt. Und werden es wiedererleben als etwas Alt-gewohntes, das wir und unser Blut in tausend Jahren tausendmal taten und, wenn der Himmel es will, wieder tausendmal tun werden.

Mein Sturm, der den ganzen Tag nicht eine Stunde Ruhe, nicht einen Tropfen Alfohol bekam, tobte nachts um zwei quer burch die Weltstadt nach Haus, wir waren dermaßen besessen, daß wir den Sturmführer schon wieder zum Laufschritt ermuntern, kaum daß die Lungen vom vorigen ruhig gingen. Wir sangen, wir brüllten, auf irgendeine Beise mußten wir die Seligkeit loswerden. Die Wände klirrten.

rubig gingen. Wir sangen, wir brüllten, auf irgendeine Weise mußten wir die Seligkeit loswerden. Die Wände klirrten.

Nationals Sozialismus!
Es hatte sich boch im Lauf der unseligen Geschichte so mancher Meister an dem Wert versucht, das in jenen überirdischen Wochen reiste. Immer war ihm ein Land im Wege, eine Klasse, ein Stand, ein anderes Bekenntnis. Und wir sahen am Ende der Niederlage, wie die Form zerbrach, wie alles auseinanderbarst, nur noch durch die Gewohnheit gehalten. Sahen mit an, wie das Reich in der Seele verluderte. Keinen Hochmut! Auch wir waren ein Teil des Untergangs. Mußten gewiß so ganz zerfallen, erst Sterben vor den Werden! Bis diese Stichslamme einer unerträgslichen Sehnsucht aus dem Volke hervorbrach.
Die Nachbarn im Westen nennen uns das "rätselhafte Volk". Ich glaube, sie haben recht: was war Deutschland im Dezember vorher, was wurde es an jenem ersten Mai? Wie zwei Völker, die nichts miteinander gemeinsam hatten, untersichieden sich diese beiden Deutschland.

Gebt zu, es war ein Wunder. Niemand lasse sich das Erlednis von den Neidern, den stetstauen Rörosern der versten.

sich das Erlebnis von den Neidern, den stets lauernden Nörglern vergraulen. Es war rein,

unvergeßlich stark. Wiedergeburt!

Best find wir ichon auf dem Wege. Als ob unfere Großväter uns davon erzählt hatten, fo unglaubwürdig liegen die abgestreisten Hullen gu-rud: die deutsche Zwietracht, der parteissche Stunk, das widerliche Treiben der Alassen und ihrer Anynießer.

Es war keine Zauberei, es ist kein Massen-wahn gewesen. Glaubt denen nicht, die hinter den Händen zischeln. Es war ein überaus einfacher

Das ganze Bolf wurde gerufen!

Dies war teine Revolution der Unterwelt: berunter mit den Treffen, den Röpfen, berunter feinem bevorzugten Teil des Bolkes. Der Tag des ersten Mai wandte sich ausgesprochen an jene Schichten, die bisher abseits von der Bewegung oder ihr sogar seindlich gegenüberstanden. Indem er Kanzler auf eine neue und fehr nabeliegende Elasseneinteilung verzichtete, bewieß er seine Großmut und feine Liebe.

Sitler fand bas Beichen, bas immer und allein jeinen Sieg verbürgt. Dies Bolf mit seinem un-bestechlichen Empfinden wäre nicht darüber zu täuschen, wenn wieder Schranken aufgerichtet wären, die den Gutwilligen absperren. Es besit boch eine ungeheure Ersahrung, die nie vergessen werden kann, ein Geschlecht ging ichon durch drei geschichtliche Zustände: Die Monarchie, den Krieg, das Zwischenreich. Das Bolk spürte sofort heraus, daß dieser Führer sich von allen Borgängern unterschied.

Und darum ftedte es Fahnen in Uebermagen ans allen Genftern, es rafte bor Frende.

Dies ist die einfache Zanbersormel des ersten Mai, dessen Gründung jedem unvergeßlich bleibt, als wäre ein Wahnmal in alle Herzen gesetzt.

des Klassenkampses mit ihrem Riedergeschrei, an diesem von der Natur so oft mit hellem Licht erjüllten Liebestag. Ihn zu entsühnen, grenzt an die gleiche Klugheit, welche einft die farolingi-ichen Mönche bewegte, als sie unsern Vorsahren das Umgekehrte beibrachten: wie, die Sieben und die Dreizehn sind eure Glückzahlen, die boje Sieben, die unbeilvolle Dreigehn? Wie, am Freitag heiratet ihr?

Richt mehr: Proletarier aller Länder . . . Erster Mai, Tag der Arbeit!

nen halb sugebedt. Straßen, von Menichen ber-ftend. Die Stürme, die Standarten marichierten mit ungläubigen Bliden: das rote Berlin, wo war es geblieben?

Unfer Sturmführer, Diefer kleine, mutende, hipkopfige Buriche lief wie eine Glieberpuppe mit Dem rechten Urm in der Luft, denn nach der Borichrift mußte er für jeden Gruß danten, der jeiner Fahne erwiesen wurde — bann grüßte er mit dem linken Arm, der Vorschrift zuwider, aber die Muskeln schafften es nicht mehr, schließlich dankte er nur noch ab und zu. Nie ersebtes Wun-der, durch ein Arbeiterviertel marschierten die



· Wellemplang • messerscharle Trennung

edelster Ton (»Noraton«)

Am 28. d. Mts. verstarb nach längerer Krankheit in Bad Reinerz, wo er Genesung von seinem Leiden erhoffte,

Herr Hütteninspektor

# Dipl.-Ing. Ludwig Stöber

im 50, Lebensjahre,

Der Verstorbene stand seit 24 Jahren in unseren Diensten. Wir haben ihn während dieser langen Dienstzeit als hervorragenden Hüttenmann kennen und schätzen gelernt. Infolge seines aufrechten Charakters hat er sich die Liebe und Achtung seiner Vorgesetzten, Mitarbeiter und Untergebenen übers Grab hinaus gesichert.

Katowice, den 30. April 1934.

Giesche Spółka Akcyjna

Statt besonderer Anzeige!

Am 28. April cr., abends 6½ Uhr, erlöste der Tod meine geliebte Frau, unsere treusorgende gute Mutter und Schwiegermutter

# Clara Kariger

von ihrem Leiden. geb. Paris

Mit der Bitte um stille Teilnahme zeigen dies schmerzerfüllt an

im Namen aller Hinterbliebenen Richard Kariger.

Beuthen, den 30. April 1934.

Die Beerdigung findet am Mittwoch, dem 2. Mai, nachmittags 3 Uhr, vom Kloster z. hl. Geist, Krakauer Straße 30, aus statt.

# Reichs folonial bund

Orisberband Gleiwis

Die für den 27. April geplante Kolonialkund-gebung wird endgültig abgesagt. Die gelösten Ein-trittskarten werden bei den Stellen, an denen sie gekanst sind, bis einschließlich 8. April wieder ein-gelöst. Rach diesem Zeithunkt sindet eine Erstattung des Eintrittsgeldes nicht mehr statt.

Beuthen OS., Bahnhofstr. 31 empfiehlt seine gut bürgerliche Küche

Mittagessen von 50 Pfg. an Stammabendbrot 60 Pfg.

Bestgepff. Weberbauer u. Kulmbacher Kißling-Biere. Küche bis 1 Uhr nachts

Es gibt nichts

Jeder trinke ein Glas Wein zum Tag der nationalen Arbeit! (Aufruf des rhein. Landesbauernführers)

Heute neuer Ausstoß

J. Tschauner's Weinstuben Beuthen OS, Dyngosstr. Ecke Kaiser-Fr.-Jos.-Pl.

Geldmarkt

Geschäftsm. fucht geben ihre im April flatt-gefundene Bermählung bekannt

2000 bis 2500 RM

auf 2 Jahre gegen G. d. 3tg. Bth.

Am Sonntag starb plötzlich der

#### Heinrich Hartmann m Alter von 62 Jahren.

Beuthen, Rendsburg, Bergedorf, Berlin, Hindenburg, Antonien-hütte, den 30. April 1934

Rurt Schedletti u. Frau

Beuthen DS, ben 1. Mai 1934

Tiefbau-Ingenieur

Milly, geb. Koj

Die trauernden Hinterbliebenen.

Beerdigung: Mittwoch, den 2. Mai, 3/43 Uhr, von der Zentral-eichenhalle aus.

## Verkäufe

Kestposten Herrenfutter-Stoffe

billig abzugeben. Sermann Roth, Breslau 1, Telef. 26 514, elef. 26 514, jest Schloßohle 18.

# **Palast-Theater**

Ursula Grabley

Beuthen-Roßberg Der große Heiterkeitserfolg! Fritz Schulz,

Dazu: Billy schafft es mit Dominico Gambino

was sich nicht durch eine kleine Anzeige verkaufen ließe! nahrung tonnen Sie biene giftoffe ergan-verfüngenden Erneuerungsftoffe ergan-

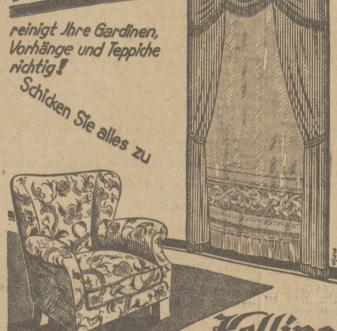

bringt Gewinn!



Stimmungsmusik

# Mutter! Bleibe jung



verblüht auch Ihre Saut sein mag ober wie tiefe Spuren auch das Alter hinter-lassen haben möge, versuchen Sie bie rosafarbige Tokalon Sautnahrung noch heute abend. Erfolgreiche Ergebnisse werden in allen Fällen zugesichert ober der Kauspreis zurückerstattet.

Am 1. Dai, bem

und wieder jung ausiehen.

# Tag der deutschen Nation

vereinigen fic auch hier in Oberfcbleften Taufende und Abertaufende beutider Bolls-genoffen, Arbeiter der Stirn und Arbeiter der Fauft, zu friedlicher Demonstration für

Ehre, Recht und Freiheit der deutschen Arbeit

und befunden damit den überaus ftarten Lebenswillen unseres Boltstums. Wenn dieser 1. Mai, der früher im Zeichen des marxistischen Alestams. Hand, heute vom geeinigten deutschen Volke geseiert wird, dann danken wir es vor allem unserem Führer Adolf Hitler und seinen unermidlichen Getreuen, den alten Kämpfern der nationalissialistischen Bewegung. Bon ihrem ausdauernden Kingen in unserer oberschlesischen Grenzheimat berichtet Pg. Werner Exich Robe in seinem Tatsachenbericht

# »Wir Kitler=Revolutionäre«

Dieses Buch gehört in das haus jedes Oberschlesiers und ist für den niedrigen Preis bon 1.— Mark in jeder gut geleiteten Buchhandlung zu haben.

Deutsch-Grenzland Buchvertrieb, Beuthen D6., Raiser-Franz-Joseph-Blak 3

Zentralheizungen Wasserversorgungs-Anlagen Jeder Art

Ingenieur H. Bartsch Pilchowitz

Angebote unverbindlich und kostenlos!

Oberschlesisches Landestheater

# als "Alter Fritz"

mit CAROLA TOELLE und Berliner Ensemble in

# Zwischen Abend und Morgen Schauspiel in 3 Akten von Zdenko von Kraft.

Vorstellungen: in Beuthen OS. am 2. Mai delwitz am 3. Ma in Hindenburg am 4. Mai



Im Rahmen unseres Arbeitsbeschaffungsprogramms gewähren wir unter bestimmten Voraussetzungen folgende Zuschüsse und Vergünstigungen

1. Zuschüsse

von 20% der Installationskosten bei Verstärkung der Steigeleitungen in Altbauten und von 40% der Installationskosten bei gleichzeitigem Anschluß größerer Elektrowärmegeräte.

#### 2. Strompreisvergünstigungen

- a) für neue Lichtreklamen von wenigstens 5 KW Einzelan-
- b) für Neuanlagen im Landkreis Tost-Gleiwitz.
  c) für Verbesserung der Straßenbeleuchtung im Landkreis Tost-

3. Ermäßigung der Hausanschlußbeisteuer bei Neuanschlüssen im Landkreis Tost-Gleiwitz.

Nähere Auskünfte erteilen die zugelassenen Elektro-Installationsfirmen und unsere Verkehrsinspektionen.

Schlesische Elektricitäts- und Gas-Actien-Gesellschaft Oberschlesische Elektricitäts-Werke

immer schön, solide und preiswert, finden Sie in größter Auswahl Möbelhaus

Stilarten und Preislagen

M.KAMM Beuthen OS. Bahnhofstr. 2



**Diekleine** Anzeige ist der große Mittler unter den Menschen

Auflegematratzen, Chaiselongues, aus eigener Werkstatt

Koppel & Taterka Hindenburg OS. Kronprinzenstr. 92 Ehestandsdarlehensscheine

werden in Zahlung genommen!



Im Beiprogramm ein Kurztonfilm

Der geheimnisvolle Perser
und die neueste Tonwoche Bis einschl. Donnerstag verlängert! Charlotte Susa, Karl Ludwig Diehl, Ralph Artur Roberts, Hans Richter in

E ab heute in

Abenteuer im Südexpreß

Ein lustiger Film mit einer kriminell gefärbten Liebesgeschichte.

Im Beiprogramm " Die hochinteressante Filmrenortag Könige und Schauspieler Dazu: Rheinflug von Mainz nach Köln / Ufa-Tonwoche



Lichtspiele

Beuthen OS.

Heute nur 2 Vorstellg.

1/27 und 1/29 Uhr

Intimes Theater, Beuthen OS. Bis einschl. Donnerstag verlängert! Käthe v. Nagy, Karl Ludwig Diehl in

Die Freundin eines großen Mannes

Ein Paar, eine Augenweide u. Herzensfreude! Ein Film, ein Erlebnis zarter Emp-findungen und lauter Fröhlichkeit! Großes Beiprogramm / Neueste Deulig-Tonwoche

am RING

Heute nur 2 Vorstellg.

1/27 und 1/29 Uhr

Wo.: 415, 615, 830 So.: 230, 415 615, 830

Wir verlängern den großen Erfolg bis einschl. Donnerstag Grub und Kub, Veronika

mit Franziska Gaal, Paul Hörbiger,

Hilde Hildebrand, Otto Wallburg u.a.m. Außerdem das gute Tonbeiprogramm und die neueste Tonwoche

# Frontder Deutschen Arbeit

Sonderbeilage der "Oftdeutschen Morgenpost"

# Der Betriebsführer als Nationalsozialist

Es ist an und für sich ganz'klar, daß alles, was alles, wie er es sieht und wahrnimmt. Er wird unter dem Begriff Birtschaft steht, nationalsozia- seine Betriebssührer mit Argusaugen beobachten, und alle Merkmale nicht nationalsozialistischen wit vollem Ern st ausnehmen und verwirklichen Sandelns reißen in seinem Herzen eine alte nit vollem Ern st ausnehmen und verwirklichen ober anbererseiets mit aller Hart na dig keit ablehnen kann. Ein Zwischendsein gibt es nicht, und gerade der langiährige Nationaliozialist dars sich beute freuen darüber, daß man Wirtschaftsund Betriebsführer nicht so ohne weiteres "gleich dalten" kann, sondern daß auch auf dem Bege zur Bollendung der Bolksgemeinschaft mit aller Konsequenz durchschreiten muß, der wahre Nationalsozialist aus sich selbst heraus entiedt. Es gibt da vielsache Möglickeiten, Sozialism us und Gemeinschaftsssinn in seinem Wirtungsbereich zu beweissen, also einen Weg zu geben, der am Ansang und am Ende die Nosiung "Opser" trägt. Darum wäre es falsch, schon dem Wann, der seine geschlichen Berpflichtungen gegenüber seiner Gefolgschaft im Betrieb erfüllt, als Top des Kationalsozialisten in der Wirtschaft zu bezeichnen. Denn diesen Paragraphen kann er nicht aus dem Bege gehen. Um so wertvoller müssen und den Bege gehen. Denn diesen Baragraphen kann er nicht aus dem Bege gehen. Um so wertvoller müssen und den Bege gehen. Den der Sirtschaft und den Sirtschaftssten, die, ohne einen gesensiber seiner Festenen, die, ohne einen ihrer Gesolgdast im Geiste Abols Hiters geworden sind.

Die mehr ober weniger geneigte Ginftel. lung eines Betriebsführers gu ben Forberungen bes beutschen Sozialismus tommt nicht etwa einbeutig jum Ausbrud in gelegentlichen Spenden ober Lohn. gulagen.

Das wäre eine materielle Bertung, die sich mit der idealistischen Aussaliung des Rationalsozialisten nicht verträgt. Und vor allem ist zu bebenken, daß es viele Betriebe gibt, die insolge der langiährigen traurigen wirtschaftlichen Lage gar nicht imstande wären, mit derartigen Gesten auszuwarten. Bir verkennen damit auf keinen Fall den Bert und den guten Willen, der auch mit diesen Opsern an die Arbeiterschaft seine Bestätigung ersährt. Sedoch derartige Beweise der Opserbereitschaft dürsen nicht etwa die Norm der Darlegung nationalsozialistischen Kandelns in den Betrieben werden. Die Berantwortung der Bertiebs- und Birtschaftssihrer in ihrem Bereich ist eine so gewaltige, daß es in der Betreuung der Arbeiterschaft von vornherein weder Scheinnationalsozialismus noch irgend eine Selbsttänzer Marrismus als das eine Bolwert

Der Marrismus als das eine Bollwert des Klassenkampses ist beseitigt worden. Das ist aber kein Grund für die, welche in den anderen Lagern sich dis dahin durch den Marrismus am meisten bedrocht fühlten, nun ihrerseits sich in der früher iv sein geübten vornehmen Meierve den Forderungen des de nticken Sorderungen des den Beg des Kampses gehen wir setzt den des Aufbaues. Und die Tätigkeit des einzelnen bei diesem Bert kann allein erweisen, ob das Bekenntnis zum Kationalsozialismus nur mit Kücksicht auf persönliche Biele erstigte, oder ob es ernst gemeint war.

Der Beg der einst gemeint war.

Der Beg der einstmals so vieler Millionen marristischer Arbeiter zur NSDNP.
und zum neuen Staate war ein freiwilliger, der sich auf blindes Bertrauen gründete und die Bereinistlichung des Programms als selbstwertmobilich ansieht. Auch

her Beg ber Betriebs. und Birticafts. fihrer dum Rationalfosialis. mus muß ein freiwilliger fein.

Die Entwicklung ift in ein neues Stadium ge teeton. Es gilt, die Organisation ber Bolfs- und Arbeitsgemeinschaft ber Deutschen Arbeitsfront mit bem Geift ber nationalsozialistischen Revolution bis jum letten Träger diefer Verbunbenheit du erfüllen. Hier tritt fein sichtbares Kömpfertum mehr zutage, auch klingt nicht das Echo großer Reden allein überzeugend in die Reihen ber Schaffenden binein. Nein, biefes Jamort jur Idee des Rationalsozialismus eines Wirtschafts- oder Betriebsführers verlangt zumeift stummen Bersicht auf jahrers verlangt zu-bilbete Borrechte.

Die Arbeitericaft in ben Betrieben fann feine materiellen Guter mitbringen, sonbern nur Bereitwilligfeit unb Bertrauen auf bie Chrlidfeit ber anberen Geite. Gie hat fich bem nationalfogialiftifchen Führerpringip rüchaltlos unterftellt und bas ihr beinah in Fleisch und Blut übergegangene Mehrheitsprinzip towie bie Bafgegangent fen bes mirtichaftlichen Rambies begraben. su rechtfertigen.

Gr barf fich niemals allein auf die Arbeitsfront er dari fich niemais und greitefront feiters dum Nationalsväialismus gewährleistet.

Sandelns reigen in feinem Bergen eine alte Bunde auf, die nur Migtrauen hervorbringen fann. Sämtliche sozialen Magnahmen gesetlicher Urt wären vergeblich, wenn die rechtlich anerkannten Führer der Betriebe in dem geselligen Berkehr mit ihren Arbeitern von Menich su Menich frühere Grundsate walten lassen wollten und somit eine Bemeinschaft über die Ar-beitszeit hinaus nicht anerkennen. Das nationalsozialistische Programm bulbet feine Teillösung, es verlangt den ganzen Menschen. Wo er geht und steht, ift er der Solbat Adolf Hitlers und Der Arbeiter muß in bem Rührer feines Betriebes bas Borbilb feben, bann tann er nachleben und wird jede Treue, bie ihm gehalten wird, mit unverrüchbarer Trene bergelten.

Wird ein Betrieb auf unbedingtes gegenseitiges Bertrauen aufgebaut, bann ziehen Rrafte ein, bie taufendmal wertvoller sind als jeder personliche Gewinn. Und wenn diese Arafte zwanzig Millionen Menichen beleben, die erst durch die praktischen Beweise der Durchsührbarkeit des Nationalsozialismus wieder wahrbaft glauben lernen, dann hat das deutsche Volk den Impuls, der notwendig ist, um sich mit diesem neuen Geist gegenüber allen Etirmen, die von außen her drohen durchzuleken Gewinn. Und wenn diese Kräfte zwanzig Milliohen, durchzusegen.

Hermann Göring, Preußischer Ministerpräsident

# Zum Feiertag der nationalen Arbeit

nen, wenn es nicht gelingt, auch das foziale Problem zu lösen. Unser größtes und bornehmftes Biel in diefer Zeit muß es fein, auch den letten Bolfsgenossen innerlich und äußerlich zum gleichberechtigten Mitglied der beut-ichen Bolfs- und Schichalsgemeinschaft empor-zuheben. Damit ist notwendigerweise die Sorge verbunden, auch

bem beutschen Arbeiter würdige Lebensbedingungen

zu sichern. Nur so kann eine Nation erstehen. Die turge Zeit bes nationalsogialisti-chen Regimes in Deutschland bürfte jedem bie Ich en Regimes in Deutschland durfte jedem die Augen darüber geöffnet haben, daß es uns mit diesen Zielen Ernst ist und daß wir gewillt sind, aus einmal gewonnenen Erfenntnissen beraus auch in den praktischen Fragen des öffentlichen und privaten Lebens die erforderlichen Schlüsse zu ziehen. Neußerlich hat die Reichsregierung dieses Bekenntnis dadurch dokumentiert, daß sie den 1. Mai zum

Der neue Staat wird niemals bestehen kön- Glauben, damit für ihre sozialen Interessen zu n, wenn es nicht gelingt, auch das soziale kämpsen —, soll auch weiter ein Feiertag des roblem zu lösen. Unser größtes und vor- schaffenden Bolkes sein, aber veredelt durch das gleichzeitige

> Befenntnis jum einigenden Banbe der deutschen Boltsgemeinschaft.

Der beutsche Arbeiter und mit ihm seiner Sände Arbeit sollen am 1. Mai besonders geehrt werden. Jedem Deutschen soll die Acht ung vorder Leistung und Arbeit des anderen ins Gerzgepflanzt werden. Bir alle müssen von der Ueberzeugung beherrscht sein, daß nur bei einträchtigem Zusam men wir ken aller Stände und Beruse, der Arbeiter der Faust und der Stirn, aus einem berarmten Deutschland wieder

> ein Reich von innerer Araft und außerer Geltung

geschaffen werden kann. Und wenn am Nationalregierung diese Bekenntnis dadurch dokumentiert, daß sie den 1. Mai zum

Rationalfeiertag,

Nationalfeiertag,

Jum Feiertag der nationalen Arbeit bestimmt hat.

Dieser Tag, an dem früher versührte Volksmassen in dem Wann, der diese Programm verser Internationale huldigten — in dem irrigen körpert, unserem Führer Abolf Hiller.

# Neuorientierung der berufstätigen Frau

Von Käte Raumer, Leiterin des Amtes für Frauensachen

In den Jahren des Kampses um die politische wurde von vornherein eine Vertretung für Macht ist in den Kreisen der berufstätigen Frauen aller Schichten immer wieder die Frage erörtert worden: was geschiebt mit uns im Dritten Reich, wie wird der Nationalsozialismus die Provolleme lösen, die aus der starken Einschaltung des der geistigen Um stellung der arbeit tenden Frau von heute auf die neue Blidrichtung des Nationalsozialismus die heutige Virtschieder Katr nationalsozialismus des Clein des Mationalsozialismus des Nationalsozialismus des Nationalsozi von Frauenarbeit in die heutige Wirt-ichaft entstanden sind. Nach einem Jahr natio-nalsozialistischer Staatssührung können wir zwar noch feine endgültige Erledigung dieser Frage er-warten, denn wichtigere staatspolitische Dinge haben die Krast und Zeit der Führung für sich beansprucht. Aber wir vermögen die neuen

Be ge zu erkennen, in die der Nationalszialis-mus die Entwicklung der Frauenfrage gelenkt hat. Nicht nur mit dem Stimmzettel haben viele Frauen den Kampf der Bewegung unterstützt, sondern auch aktiv als Betriebspioniere in den marvistisch verseuchten Arbeitsktätten. Die NSBO fonnte und durfte in der Kampfzeit nicht danach fragen, ob ihre Mitglieder Männer oder Frauen waren; die Aufgaben waren die gleichen, und mit gleicher Sicherheit ftand über mannlichen wie weiblichen Betriebspionieren jeden Augenblic die Gefahr des Verlustes ihrer Arbeitsstelle. Die vie-Hun liegt es an jedem Führenden in ber Bertranen Defer, die damals gebracht wurden, sind wicht umsonst gewesen. Borbehaltsos und mit ehrlicher Begeisterung haben sich Millionen werechtsertigen. arbeitenber Frauen unserem Führer an-geschlossen, als er am 1. Mai die Ehre der Arbeit perfundete und Achtung für den beutschen Arbeiter

allein bon Mannern burchgeführt werben. felbstverftandlich große staatspolitische Probleme im nationalsozialistischen Staate in ber Bragis im nationaljozialitiichen Staate in der Praxis von Männern gelöst werden müssen, so natürlich und notwendig ist die Mitwirkung der Frau in allen bevölkerungspolitischen Vragen sowie bei allen denjenigen Maßnahmen und Neuvrdnungen, die das Leben der Frau und damit das der Familie als der wichtigken Zelle des Staates berühren. Diese rein weiblichen Belange der berufstätigen Frau zu wahren, ist die Aufgabe des Umts sür Frauensachen, das durch seine Unteraliederungen in den Arbeiterburch seine Untergliederungen in den Arbeiter-berbanden, die sich über das ganze Reich erstrecken, alle in der Deutschen Arbeitsfront organisier-ten berufstätigen Frauen erfaßt.

Diese organisatorische Zusammenfassung der arbeitenden Frauen gewährleistet nicht nur eine wirksame Beeinflussung im Sinne einer totalen seelischen Umstellung dieser Frauen auf die natio-nalsozialistische Weltauschauung, sondern auch einen Uederblick über die Möglichkeiten wie über die Notwendigkeit in dustrieller Frauenarbeit in allen Zweigen der bent-schen Wirtschaft. Denn so sehr wir wünschen, daß die Frau als die Erhalterin und Süterin des Erdbeiters dum Nationalsplatismus gewährleistet.
Sondern er hat mit seinem Tun und Lassen für die meist theoretischen Erziehungsmöglagen für die meist theoretischen Stunds der erbringen.
Indexenten den Grundschen der Grundschen der Arbeiter den Bolfswillens derbrachen und an ihrer des Frauen die der Nation von jeder Arbeiter werde, des neuen Bolfswillens derbrachen und an ihrer des Frauen die die Deutsche des neuen Bolfswillens derbrachen und an ihrer die frauen die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte, da wurden auch die arbeitenden Frauen die dier Frauen der Kontesten der Gründen, der Neten Beine Beiten der Kation von jeder Arbeiter werde, die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte, die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte, dann erst habe die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte, die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte. Die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte, die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte, die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte. Die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte die ihrer hohen Ausgabe abträglich werden finnte die ihrer hohen Ausgabe abt

# "Zum Tag der nationalen Arbeit"

Arbeit! Arbeit! Ruf ber Beit. Leuchtet nicht feit Emigkeit Deine gnabenreiche Selle? Bie bie weite Meereswelle Strömt' ihr Segen unbermanbt lleber beutsches Bolt und Land. -

Arbeit fann aus Rot erretten. Arbeit nur fprengt jene Retten, Die ber Bölferftreit geichlagen. Billft Du fie benn ewig tragen? -Rein! Drum, beutiche Boltsgemeine, Trag jum Baugrund feste Steine. Silf das neue Saus mitbauen; hab gu Deiner Rraft Bertrauen! -

Soll die Arbeit vorwärts gehen, Darf feiner mußig abfeits fteben. Arbeit formt das Bild der Erde Wie das Wunderwort: Es werde! - -

> Und wie es fteht in alten Liebern: "Geeint in fich, ein Bolf bon Brubern ... Go fand ein taufenbjähr'ger Traum Erfüllung jest im beutschen Raum. -

Run fteht im Glang ber neuen Beit, In ungeahnter Berrlichfeit. Mein Deutschland auf in Rraft und Macht. -Und ber bas große Bert vollbracht, Den Führer lohnt in Dankbarkeit Sein Bolt mit ber Unfterblichfeit. Er führt fein Bolt aus Not und Racht, Er fiegt auch in ber Arbeitsichlacht. Lagt boch die deutschen Banner fliegen, In ihrem Beiden wird er fiegen. -

Schwört, wer ba ichafft im Schein bes Lichts: Alles für Deutschland und für uns nichts! -Mit beutidem Gruß grußt allgugleich: Den Führer und das Dritte Reich! -

Lothar Schwierholz.

und zwar sowohl vom Standpunkt der Frau, die ihre und die Erift en zihrer Angehörigen sichern muß, als auch nom Standpunkt bestimmter Bewerbegweige, die die leichtere und geschidtere Frauenhand nicht entbehren können. Für die Uebergangszeit sehen wir unsere Aufgabe neben der politischen Aufflärung ber arbeitenben Frau bor allem in einer Sebung ihres kulturellen Nipeaus, in einer Erziehung jur Star. tung und Entwidlung ihrer Berfonlichkeit und nicht zulett in ber prattifchen Ausbilbung in benjenigen hauswirtschaftlichen Arbeiten, bie, burch die induftrielle Betriebsarbeit ber letten Jahrzehnte von dem ihnen zukommenden Plat berdrängt, durch den Marxismus sogar als lächerliche und nebensächliche Beschäftigung hin-gestellt worden sind.

# Der deutsche Arbeiter im deutschen Vaterland

Die weitere Birtfamteit der NSBD. ift auch nach der Umbildung der Deutschen Arbeitsfront von den hierfur guftanbigen Stellen babin feftgelegt worden, daß es um bie Ergiehung ber Volksgenoffen jum Rationalfozialis-mus gehen foll. Als Richtlinie schwebt babei ben maggebenden MEBD.-Rreifen das Wort des Führers vor: "Es wird für mich ber ftolgefte Tag fein, an bem ich fagen tann: 3ch habe ben bentiden Arbeiter bem Baterlande miebergewonnen."

Der Reichsbetriebsgruppenleiter "Stein und Erde", A. Biontet, bemerkt hierzu grundfäglich, daß das neue Arbeitsgefet der Rehrbefen fein werbe, mit bem die bom Führer für die NSBO. gegebene Blattform bauernd fauber gu halten ift. Es fei feine alltägliche Aufgabe, 30 Millionen Denfchen, bie burch Berhegung und unrichtige Behandlung auf faliche Bahnen gebrangt murben, den Glauben an ihren wahren Bert gu geben und ihnen die berichuttete Liebe gum Baterlande frei zu legen. Es fei bie ichwerfte und bantbarfte Aufgabe jugleich, biefen be ften Sohnen bes Boltes ein Leben gu geftalten, bas finnboll und nicht finnlos fein folle. Und wenn ber Leiter ber NGBO. einft melben tonne: "Mein Führer! Rimm aus meiner Sand auf Grund ber raftlofen Arbeit ber NSBO. 30 Millionen Menschen, die nichts find als nur "beutsch", bann erft habe bie nationaljogialiftijche Betriebs. zellenorganisation ihre geschichtliche Aufgabe voll

# Oberschlesien geistig wieder an die Front

Bon Rarl Kaifig, Gleiwit

Am 23. Januar d. I, starb in Berlin Geheim-rat Professor Dr. Milkau, der Nachfolger Cz-zellenz v. Harnacks als Generaldirektor der Preu-hischen Staatsbibliothek. Sein lehtes Werk ist die großangelegte dreibändige Geschichte des Bi-bliotheksweiens (von der bisher 2 Bände zum Preise von 80 und 60 Mark erschienen sind); darin findet sich folgende Bemerkung (S. 685): "Zu der entscheidenden Besprechung (es handelt sich um die Borbereitung der Anwärter für den mittleren Dienst an wissenschaftlichen und den Dienst an Volksbüchereien) hat der Minister auch die füh-renden Volksbibliothekare geladen."1)

Diefer unscheinbare Bermert zeigt, daß ber Beiter bes Berbanbes Dberichlesischer Volksbüchereien schon im Jahre 1915 zu den führenden Vertretern des volkstümlichen Buchereiwesens in Breugen gehörte. Neuerbings sindereiweiens in Areugen gehorte. Reuteinigs findet auch die vor 30 Jahren in Oberschlessen auf dem Gebiete der Volksdückereien nebenher durchgeführte volkskund liche Forschungs arbeit in Fachkreisen erhöhte Beachtung. Dr. Schriewer, Flensburg sieht Franksurg a. D., beschäftigt sich im Rahmen eines Aussages über die beichaftigt sich im Kahmen eines Ausjahes über die Vorgeschichte des Grenzbüchereiwesens?) vorwiegend mit der Arbeit der im Jahre 1903 gegründenen oberichteis den Beratungsstelle, der ersten ihrer Art. Ihr Versahren, durch Erhebungen in der Leserichaft über beliebte Bücher, über unverstandene Ausdrücke, Lesesorschrift und andere einschlägige Dinge Klarheit zu schäffen und in gründlichen Untersuchungen das Wesen des echten Rolfsbuches zu klären, hezeichnet er als echten Bolfsbuches zu klären, bezeichnet er als bortrefflich und auch heute für echte, bodenständige Büchereiarbeit noch nicht überholt (trop falt zehn-Buchereiarbeit noch nicht iderholt (troß sait Jehn-jährigen Wirkens des "Instituts für Leserkunde" in Leipzig!). Und Dr. Schuster, hamburg, der berzeitige Vorsthende des Vereins deutscher Bi-bliothekare, der seinen Aufstieg als wissenschaft-licher Hispardeiter beim Verbande oberschlesischer Volksbüchereien begann, kommt in einem Aufsak über Grenzland-Bildungspssegen du dem gleichen Ergebnis und regt eine neuerliche 3u-fammenfassung des damals Erar-

1) "An biefer als erweiterte Beiratssitzung gefaßten Besprechung, die am 2. August 1915 in der Königl. Bibliothek (jest Staatsbibliothek) stattsand, haben von volksbibliothekarisch interessierten Männern teilgenommen: Ezd. von Bremen, Berlin, Ackerknecht, Setettin, Kode, Bosen, Frig, Charlottenburg, Kaisig, Gleiwig, Ladewig, Berlin, Liesegang, Wiesbaden, Körrenberg, Düsseldorf, Euld, Espen. Den Borsh hatte Ezd. von Harnad."

2) "Grenzbüchereidienst und Bildungspflege". (Mit-teilungen Rr. 11. Juni 1933. Berlin.)
3) Enthalten in: Franz Schriewer: Kultur, Buch und Grenze. (Seite 51. Berlag Quelle & Meyer, Leip-

Daß bas oberichlesische Bolts-büchereiwesen vor dem Kriege nicht nur im Umfange, sondern auch in der schöpferischen Durchdringung einer grenzländi-schen Sonderaufgabe sührend war, hatte ichen Sonder auf gabe führend war, hatte als einer der ersten der rheinische Kfarrer Falten berg erkannt. Sein Urteil, ausgesprochen in dem 1909 erschienenen Buche "Wir Katholiken und die deutsche Literatur" beginnt mit den Worten: "Bor allen anderen Organisationen der ganden Welt ragt diese hervor durch intelligente und energische Urbeit." Und es schließt nach längeren Aussührungen folgendermaßen: "Das in Oberschule in Geleistete zeigt, was in Deutschland erreicht werden kann und, wenn die Regierungen nur wollen, erreicht werden wird. Sier haben wir geradezu das Bild der Jukunst. Es mag beschämend sein — wahr ist es doch: Ich weiß den Leitern von Volksbüchereien keinen besseren Rat, als nach Oberschlessen." Arbeit zu studieren."
Es, ist nicht Ruhmredigkeit, was mich zu ben

porftebenden Ausführungen veranlaßt; es ift die ernfte Corge um Dberfchleiien. Denn was früher war, ift nicht mehr:

Oberichlefiens volkstümliches Büchereimejen hat seit 15 Jahren ausgehört, befruchtenb und fortreißend auf das Kulturleben des übrigen Dentichlands einzuwirfen.

Die Ursachen sind bekannt; ich beabsichtige nicht alte Bunden aufzureißen. Für Dberichlefien als ftart umftrittenes Grengland aber ift es weiß Gott nicht aleichaültia, ob es ein einheitliches, leben-sprühendes ober ein zersplittertes und ausgehun-gertes deutsches Volksbüchereiwesen besitzt. Große Entscheidungen über die Staatszugehörigfeit Dber ichlesiens stehen bevor, die voraussichtlich für Jahrhunderte gelten werden. Tropdem hat die frühere Regierung diesen starken Trumpf für den

frühere Regierung diesen starken Trumpf für den beutschen Charakter Oberschlesiens aus der Hand gegeben. Warum? Des inneren Habers wegen, der bis vor kurzem leidiges deutsches Erbgut war und nun beseitigt wird — hoffentlich für immer! Und dann noch eins. Oberschlesien ist und war im Austausch geistiger Güter mit dem übrigen Deutschland gewiß nicht durchweg der nehmende Teil. Eichendorff und Frehtag, der Chinasorscher Freih. v. Richthosen, der Dombaumeister Raschorf, die Bildbauer Kalide und Kiß, die Berlins Antlis sormen halsen, und viele andere Namen beweisen es. Aber ausgeglichen ist die Rechnung noch nicht, und dausgeglichen ist die Rechnung noch nicht, und barum hätten wir eisern festhalten müssen an dem, was wir uns von geistigen Gütern auf ärmlichem Neuland mühjam genug erstiern auf ärmlichem Leuland mühjam genug erstieren. arbeitet haben und nun hinausstrahlen laffen tonnten weit in die beutschen Lande!

Heute barf bas volkstümliche Büchereiwesen Oberschlesiens erlöft aufatmen, benn ber Anfang aum neuen Aufstieg ist bereits gewacht. Riesenaufgaben harren im bentschen Volke ber Döfung, leicht kann es daher geschehen, daß vor 1937, dem Abbauf des Genfer Vertrages, diese scheinbar sie bescheidene oberschlesische Aufgabe nicht gelöft ift.

Auf eins möchte ich besonders hinweisen. Wir haben in auten Zeiten eine Anzahl iunger Men-schen mit auter Schulbildung für die staatliche Diplomprüfung bordereitet. Die Sindezie-hung oberschlessischer Büchereien in diese Borde-zeitung wer eine Auszeichnung deun sie geht im reitung war eine Auszeichnung, denn sie geht in strengen numerus clausus vor sich. In Ober schlessen waren zur Ausbilbung nur drei Stellen zugesassen. Die den uns borbereiteten Braktikantinnen haben ihre Brühung sast durchweg mit Auszeichnung bestanden, inzwischen aber kam der große Stillstand, und die früher sehr auten Anstellungsaussichten sanken auf Rull. Nun liben zehn mit unendlicher Mähe und großen üßen zehn mit unendlicher Mühe und großen Kosten vorbereitete bibliothekarische Kräfte seit einer Reihe von Jahren bei uns und in Ost-Oberschlessen berum, sind stod, wenn sie irgendlwo als Schreibhilfe unterkommen und wandern ab— nach Breslau, nach Berlin und weiter — sobald wirklich einmal ein Bewerbungsschreiben Exfola hat. Kür andere Landesteile aber haben wir diese Kräfte weiß Gott nicht ausgebildet, sie sollen das geistige Leben Oberschlessen, sie follen das geistige Leben Oberschlessen. Der uns der Unischen kelsen, sobald bei uns der Aufschung kommt. Denn aus dem übrigen Deutschland Kräfte dieser Art und Güte nach Oberschleien zu ziehen, hält schwer.

Es fei baher an bie oberichlefifchen Stadtvermaltungen die bescheibentliche Anfrage gerichtet, ob nicht für Reu-Stadtvermaltungen die beicheibene Anfrage gerichtet, ob nicht für Rentretungen. Archivarbeiten und ähnliche 3mede ichon jest eine biefer Rrafte angeforbert werben fann.

Die Staatliche Beratungsstelle für das volkstüm-liche Büchereiwesen stalleiwiß, Stadtbücherei, Lei-ter Stadtbüchereibirektor Dr. Horst mann) gibt

gern Beicheid. Ein Bebenken gilt es zu zerstreuen. Es ban-belt sich um Frauen. Denn Männer sind sür diese Tätigseit so gut wie gar nicht ausgebildet, obwohl sie an sich zugelassen sind. Sie baben sich seltsamerweise diesem Bruf disher wenig zuge-wandt. Run ist man ja drauf und dran, die Frauen aus dem Berufsleben herdenuzzuziehen. Dabei aber nuß man wohl unterscheiben. Ge wisse Beruse wie den der Schauspielerin, der Sän

gerin, der Lehrerin, der Krandensichwester und gerin, der Lehrerin, der Frankenichmeiter und Säuglingspflegerin wird man natürlicherweise weiter ganz ober zum Teil Frauen überlaffen. Und dazu gehört auch die Piblist übt het arin. Wer einmal Gelegenheit hatte, in einer guten Leichalle zu beobachten, wie filimt und unhördardie Saalhiiterin ihres Anntes waltet, rechts und Links flüfternb Auskünfte gibt bis zu Abrefbuch und Fahrblan dem Etydienkaklissenen mit kadelle und Fahrplan, dem Studienbefliffenen mit fabelhafter Geschwindigkeit gange Stapel einschlägiger Bücher herbeischleppt, der wird diese auten Hausaeister auch fünftig in der öffentlichen Bücheret
und Lesehalle nicht miffen wollen, wenn auch daneben noch Blat genug für mönnliche Kräfte bleiben muß. Rur eins möge man — dars um sei herzlich gebeten — der Bolfsbücherei ersparen: die Anterbringung von ungesternten Kräften! Das wäre ein Kückfall in die Zeit vor dreißig Jahren. Die Bolkbücherei von heute besitzt eine vollkommen durchgebildete Berufskunde und erfordert neben der ministeriell vorgeschriebenen allgemeinen Bordisbung eine ganze Menge von Wissen über Bücher und Zeit-

ganze Menge von Wissen über Bücher und Zeitschriften. Sie kann sabgesehen von dem Hausdiener und den Bücherjungen) nur sovgsältig vorsabildete Mitarbeiter brauchen.

Und noch eine weitere Möglichkeit gibt es, diese schähderen Kräfte im Lande zu erhalten, dis ihre Zeit gekommen ist. Es gibt in Oberschlessen eine Unzahl Behörden und Privatbessen eine Unzahl Behörden und Privatbessen eine Knacht Behörden unstan, die für den Besitzer unübersichtlich geworden sind. Ich denke hierbei besonders an die vielen Schloßbiblicher angestellt ist, ferner an die Sandbüchersangene von Bestellung und gevordere Ausstellung und gevordere Ausstellung und gevordere Ausstellung nach neuzeitslichen Grundsähen könnte da schwell Kaat schaffen. Das alles und noch viel mehr aber können umbere Das alles und noch viel mehr aber können uniere Diplom-Bibliothekarinnen, die in ein Jahr an einer wissenschaftlichen und ein Jahr an einer polikstimmlichen Bücherei praktisch gearbeitet haben, vortrefflich leiften.

Wir stehen im Zeichen ber Arbeits-beichaffung. Darum frisch ans Werk auch bier. Damit würden wir auch das Andenken des Geb. Kats Professors Dr. Milkau ehren, der als Direktor der Universitäts-Vibliothek Bres-kau und später alls Generalbirektor der Preußi-chen Staatsbibliothek stets ein wurdes Dern sitte aberkelisiehe Rüchersitzeren batte. Ausstelliste oberschlesische Büchereifragen hatte. (Anskünfte beliebe man auch hierfür bei ber Staatlichen Be-vatungsstelle in Gleiwig (f. oben) einholen.

# Wir bitten unsere Leser

bas Bezugsgelb nur gegen Aushanbigung ber vom Berlag vorgebrudten Quittung zu bezahlen und uns fogleich zu verftändigen, wenn verfucht werden follte, auf andere Beife in den Befig des Bezugsgelbes ju tommen.

Offbeutsche Morgenpost (Bertriebsabteilung) Beuthen DG. / Fernfprecher 2851

Katholischer Deutscher Frauenbund. Mittwoch, ben . Mai, nachm. 3,30 Uhr, im Konzerthausfaale Haus-tauennachmittag. Lichtbildervortrag: "Wohnen — einst nd sest" (Fräusein Kacht).

# Weiße Sklaven

Buenos Aires. Es ist bekannt, daß in einigen nen Schweftern zusammen bin ich 510 Jahre alt. "Ja, wenn unsere Betty noch lebte. Aber die ist immer der Sandel mit weißen Stlaven besteht. so früh gestorben. Mit 88 Jahren." Wie englische Blätter melben, haben jest Unterfuchungen, die bon einer großen englischen Ber ficherungsgesellschaft angestellt wurden ein Licht auf die ffandalosen Geschäfte geworfen die vor frupellosen Verbrechern mit wehrlosen Menschen getrieben werden.

Versicherungsgesellschaft fiel es auf baß in Argentinien unverhältnismäßig viele der teills recht hoch Versicherten plöplich starben. Obwohl die notwendigen Todesbeschei nigungen in Ordnung waren, faßte bie Gefell. icaft Berdacht und ftellte Nachforschungen an. hierbei bam man einer ausgebehnten Ber brecherorganisation auf die Spur. Diese Menichenhändler, die sich ihre Opfer auf den bekannten schmutigen Wegen beschaffen, ichlossen auf biese hohe Versicherungen ab. Nachbem bann wenige Policen bezahlt waren, ließen fie ihre Opfer beifeite bringen. Gie wurden bereinzukaffieren. Er foll dafür beträchtliche Summen erhalten haben. Die Organisation hat ihren Gig in Argentinien, aber auch in Brafilien und Uruguan unterhalt fie Filialen. Bie bie englischen Blatter weiter behaupten, foll bas Ret biefer Organisation außerordentlich weit verbrei tet fein, ja man bermutet, baß jogar verschiedene Politiker ihre Sand babei im Spiel haben.

Vorläufig ftüten fich die Behauptungen der Berficherungsgesellschaft vornehmlich auf Bermutungen. Doch man will den gefundenen Spuren jest aufs energischste nachgehen, und es ift nur ju hoffen, daß jenen Menschenhändlern endlich das Handwerk gelegt wird.

## Dörfer der Langlebigkeit

London. Man behanptet, bas Land ber langlebigften Menichen fei Berfien, in Guropa aber gebe es bie meiften alteften Menichen in Bulgarien. In Befteuropa ftreiten fich einige Land ichaften, in England einige Dorfer um bie Ghre ber Langlebigkeit. Go liegt mitten in Hertfordibire ein Dorflein, Benington genannt, aber be rühmt durch seine alten Leute. Dutende von Leuten werben hier über 80 Jahre alt. Man hat jetzt eine Kamilie festgestellt, in der noch sechs Schwetern leben, die alle die 80 überichritten haben.
Bei alten Leuten interessiert immer das "Rezept". Bringt man die gute Lust und die Erb.
lichkeit des Altwerdens in Abzug, dann bleibt eine
gewisse Lebensweise, die das Altwerden ermöglichke. Die älteste ber sechs Schwestern erklärte:

In weden beer über gestorben

Der älteste Engländer gestorben

Der älteste Ginwohner Großbritanniens, John Johne, ist im Alter von 117 Jahren gestorben

Der älteste Engländer gestorben

Der älteste Ginwohner Großbritanniens, John Johne, ist im Alter von 117 Jahren gestorben

Der älteste Engländer gestorben

Der älteste Ginwohner Großbritanniens,
John Johne, ist im Alter von 117 Jahren gestorben

Der älteste Ginwohner Großbritanniens,
John Johne, ist im Alter von 117 Jahren gestorben "Ich werde in einigen Tagen 90 Jahre. Wit mei-t stigen Kröfte.

"Wie wir das gemacht haben — so alt zu wers den? Nun, wir haben immer gearbeitet und immer arbeiten missen. Und noch eins, wir sind immer früh zu Bett gegangen und früh ausgestanden. Und in der Stadt sind wir nur selten gewesen. Wenn wir von dort tamen, waren wir ganz frank So haben wirs gemacht."

# Buddhistenkreuzzug nach Rom

Rom. Die Gwige Stadt wird in absehbarer Beit ein merkwürbiges Schaufpiel erleben. Bum erftenmal feit ber Gründung bes Buddhismus werden taufenb "Upoftel" Bubbhas in Rom ericheinen, um ein "Ginvernehmen zwiichen bem Buddhismus und bem Ratholizismus herbeizuführen." Die Tausend werden sich im Juni! giftet, und ein aus seiner Bahn geworsener Medi-zinstudent stellte alsdann die amtlichen Formulare aus, die nötig waren, um die Versicherungsjumme halt wollen fie auf dem Mariche durch Almosen be-einzukalitieren Er foll design hetröchtliche Summer streiten. In Mekka und Jerufalem sind Befuche geplant, "ohne Rudficht auf etwaigen un= freundlichen Empfang burch Araber und Juden". In Rom wollen die Pilger allerorts buddhiftische für fofort gu Brebigten halten und berfuchen, bie Guropaer jum Begetarismus zu befehren und bem Beripeifen unichulbiger Tiere ein Enbe gu machen. Später wollen die taufend Apostel die übrigen europäischen Sauptstädte besuchen und schlieglich nach ben Bereinigten Staaten reisen. Zahlreiche Frauen werden bie Bilger begleiten, unter benen viele Briefter aus China, Tibet, Giam, In bien, Ceplon und Birma find. Die Führung liegt in ber Sand von swölf Mönchen, unter benen ein früherer Brofeffor die Universität Labore und ein ehemaliger Zeitungsverleger aus Colombo find. Die merkwürdigfte Figur unter ben Bilgern ift Locanatha Bhitthu, unter welchem Namen fich ber in New York erzogene Italiener Salvatore Cioffi verbirgt, ber nach eingehendem Studium ber Lehre Bubdhas auswanderte und ins Aloster Benchama Bopitr bei Bangtot eintrat.

#### Der älteste Engländer gestorben

# Bereins=Kalender

Bund Deutscher Often (BDD.), Ortsgruppe Beuthen-Weft. Am 2. 5., um 20 Uhr, Mitgliederversammlung und Aufnahme von Mitgliedern im Evangelischen Ge-meindehause (Bolksheim), Ludendorffstraße 12.

Transportgewerbe (Landesverband des schlesischen Fuhrgewerbes) versammelt sich am 1. Mai Punkt 12 Uhr Gustav-Frentag-Straße, Ede Gabelsbergerstraße.

Geschäftsverkäufe

Gutgehendes, bestens eingeführtes

Möbeltransport- und Speditionsgeschätt

mit Lagerei, in größerer Stadt Ober-schlessens, sofart an kapitalktäftigen Herrn abzugeben. Eignet sich auch als Filiale. Berkauf erfolgt wegen Krank-heit, Gest. Angedote unter A. b. 259 an die Geschäftsst, dies. Zeitg. Beuth.

Vermietung

4=Zimmer=Wohnung

Mendriner, Gleiw., Schmeld, Obernigt, Göringftraße 9.

Möbl. Zimmer

2 gut möblierte Zimmer

(Bohn- u. Schlafs.) m. Bad u. Küchen-benutzg, f. 1. 6., evtl. 15. 5., zu verm. Ang. u. B. 1179 an d. G. d. Itg. Bth.

Möbl.Zimmer | Heimarbeit

Einfamilienhaus,

5 Zimm., alle Be

für Jadetts, hem den, Kinderanzüge

Breeches, Hosen vergibt

S. Glaß jun., Bth. Krakauer Str. 43

Pachtgesuche

Geräumige

Garage

mit Bad zu ver

mieten. Beuthen, Parallelftr. 9, III. r.

von Serrn fof. gef

Preisangeb. unter B. 1180 an die G. dief. Zeitg. Beuth.

Möbl. Zimmer

# Reichstolonialbund, Ortsverband Gleiwig. Die für den 27. April geplante Kundgebung muß endgültig abgesagt werden. Die Eintrittskarten werden dis 8. Mai wieder eingelöst. Kach dem 8. Mai kann sine Erstatung des Eintrittsgelbes nicht mehr erfolgen; die dis dahin nicht eingelösten Karten gelten als ver-fallen. Die Borverkaufsstellen haben Anweisung, die Biedereinlöfung der bei ihnen gekauften Karten vorzu-

Bestellsche

und jest" (Fr Gleiwig

Ich beftelle vom\_\_\_

fiebenmal wöchentlich erscheinenbe große oberschlefische Tageszeitung

# Ostdeutsche Das Blatt der Familie

Durch Ihren Boten ins haus . . . monatlich RM 2.— zuzüglich 40 Rpf. Zustellgebühr.

Ausgabe B mit der großen Wochenzeitschrift "Iluftrierte Oftbeutiche Morgenpoft" monatlich RM 2.20 zuzüglich 40 Rpf. Zuftellgebühr.

Beibe Ausgaben auf Bunfd auch halbmonatl. oder wöchentl. zu gablen.

Durch die Boft bei Abholung vom Schalter gum Bezugspreise von . . . . . . monatlic RM 2.50 hierzu Zustellgebühren bei Ueberbringung durch den Briefträger . . . . . . . . monatlich RM -.42

Sonntag-Abonnements burch Boten frei ins Haus je Nummer . . . RM -. 20 durch die Post unter Streifband je Nummer ein-

Mame: Beruf: Mohnort: Strafe u. Nr .: .

Jur Dauerstellung ge su ch t.
Institut Gundlach, Beuthen DE., Boisstraße 1.
Institut Gundlach, Beitsange.
Ind. B. 1151 an d.
Institut Gundlach, Beitsange.
Ind. B. 1151 an d.
Institut Gundlach, Beitsange.
Ind. B. 1151 an d.
Institut Gundlach, Gembs.
Ins

- eine Anzeige in der Ostdeutschen Morgenpost"

# Aus Overschlessen und Schlessen

Das Urteil im Schomberger Untreueprozeß

# Rur Geldstrafe für Dr. Ruhna

(Gigener Bericht)

Beuthen, 30. April. In bem Schomberger Prozes, in bem am bentigen Bormittag über brei Stunden lang bie Berteibiger Rechtsanwalte Bulta, Dr. Anoblich für bie Angeflagten Dr. Ruhna und Jann fowie Dr. Chrlich für ben Angeklagten Rolymaita einen Freifpruch auf ber gangen Linie begründeten, murbe heute abend bas Urteil gefällt. Die Straffammer erfannte bei Dr. Ruhna fur Untreue im Falle bes Baf. ferverbandes auf 500 Mart Gelbftrafe, für eine an fich verwirtte Gefangnisftrafe von zwei Monaten und weiterbin entsprechend ben Bestimmungen bes Untreuepraragraphen auf 2000 Mart Gelbftrafe. In ben übrigen Fällen murbe Dr. Ruhna freigefprochen. Die Angeklagten Jann und Rolywaifa wurden in vollem Umfange freigefprochen.

Entgegen den hohen Strafanträgen der An- regungen zu verwirklichen. Zudem müsse bei Beklagebehörden am Freitag hat die Urteilsfällung urteilung des Straffalles von Dr. Kuhna in die
der Straffammer bestätigt, daß die umfangreiche Baagschale geworfen werden, daß er mährend Beweisaufnahme fein ausreichenbes Ma-terial für eine Berurteilung ber Angeflagten Bewelsaufnahme kein außreichen des Material für eine Verurteilung der Angeklagten im Sinne der Anklagebehörde erbracht hat. In der über eine Stunde währenden Urteilsbegründung, die Landgerichtsdirektor Zirpel gab, wurde seitgestellt, daß eine Verurteilung bei haupt nicht in Frage kommen könne, da diese beiden Angeklagten nicht als Bevollmächtigte der sem die anzusprechen waren. Auch Beihilfe ein Haupt kielen Angeklagten nicht in Frage, weil dazu der Gerichtsdorfügende, daß die im Fange, weil dazu der Gerichtsdorfügende, daß die im Fanuar gen über Untreue zur Beurteilung der angeklagten nicht in Frage, weil dazu der Gerichtsdorfügende, daß die im Fanuar gen über Untreue zur Beurteilung der angeklagten weiter auch die Einsehung der angeklagten weiter auch die Einsehung der Tandesbemeinen Titel als grobe Juwiderhandlung anzuschen ist, id ist nach langer Beratung daß Gespeichlissen ist, id ist nach langer Beratung daß Gespeichlissen ich ab ist ab ist

jein mußte, bei Bertretung des Basserverbandes handle es sich um Interessen der Gemeinde. Nolhswaika und Jann ledoch handelten bei Annahme der Entschädigungen aus dem Wasserverband in Kechenschaft gezogen werden, als es sich um die handelte. Bei Beurteilung dieses Strassales hat das Gericht aber in Betracht gezogen, daß Or. Kuhna beitrebt gewesen ist, der Gemeinde, die bei ordnung war weiter zu helfen. Er hat auch die gemacht, iondern war ernstlich bestrebt, diese An-

bes Rrieges hervorragend feine Bilicht getan hat und trop erheblicher Ginbuge an feiner Befundheit fich wieberum freiwillig ins Gelb gemelbet und weiterhin fein Leben für bas Baterland eingeset hat, was durch die breimalige Ab-ichie hung im Fesselballon an der Front bemiesen werde. Schließlich war auch zu berückschiefeln bat et als Reuling im leitenden Kom-munaldienst den Sachen in Schomberg nicht gewachsen war. Darum konnte sich das Ge-richt nicht entschließen, Dr. Ruhna trop der sest-gestellten Versehlung ins Gesängnis zu schieden.

Bezüglich der Krisenlohnstener war ebenfalls auf Freisenuch zu erkennen. Wegen der ber Störschutz der Hunkwarte in band mußte jedoch bei Kuhna Untreue angener Bolfsgenossen, die zu diesen Zeiten Bolfsgenossen, die zu diesen Zeiten Bedisgentschungen aus dem Basser nicht für Tätigteit. Bolfsgenossen, die zu diesen Zeiten Koaffaotich verpflichtet sühlen, da er sich flar jein mußte, bei Bertretung des Basserverbandes apparate, Haartrockner, Wotveen, Summer und dendle es sich um Interessen der Gemeinde. Rolfs fahr aus, als Saboteure behandelt zu werben. Ich ermahne baber jeden einzelnen im eigen-

> Störmelbungen find an bie örtlichen Störichupftellen (Rreisfuntwarte, Drisfuntwarte und Beratungsftellen bes Reichsberbanbes Deuticher Rundfuntteilnehmer) fowie für Gleiwig an die Untergau-Rundfuntftelle Gleiwig, Breglauer Strafe 18, Telephon 4815, telephonifch weiter au

Wassersnot in Greifenberg und Langenöls

# Folgenschwerer Wolfenbruch bei Löwenberg

Lowenberg, 30. April. In ber neu nten Abenbitunbe bes Sonntags ging über bem Reuenborf-Liebenthal bei Lömenberg ein ungeheueres Sagelunweiter nieber. Die gewaltigen Baffermaffen bes Bolfenbruches liegen ben fonft brei Deter breiten Dorfbach innerhalb fürgefter Beit aus bem Bett treten, fobag weite Glachen bon Biefen und beftelltem Aderland unter Baffer fteben. Da bie erft por turger Beit angebrachten Uferbejeftigungen bes Baches burch bie Gewalt bes Baffers fortgeriffen worden find und fich an den Bruden ftauen, find gahlreiche Saufer in erhöhtem Mage gefährbet.

Die Dorfftraße ist bis bicht bor Löwenberg bis zu einer Sohe von einem halben Meter überschwemmt. Die in Taubeneigröße niebergehenden Schloten richteten gleichfalls großen Schaben an. Die Feuerwehr und bas Löwen-Schwert an. Die Felerwert und das Lowen-berger Arbeitsdienstlager sowie sachlreiche SA.-Männer wurden sosort alarmiert und leisteten erste Hilfe. Der Schaben ist sehr groß und läßt sich zur Zeit noch nicht übersehen.

Auch in ber Stadt Greifenberg trat ber Delfebach über feine Ufer und richtete ichwere leberichwemmungen an. In gahlreichen Saufern mußten bie un teren Stodwerte geraumt werben.

Die Baffermaffen haben, außer an Solgern in den vielen frijchangepflandten großen Garten-anlagen erheblichen Schaden angerichtet.

Durch das hochwaffer des Delie-Baches murbe auch Langenöls ichwer betroffen. Die Fußgängerbrüden wurden jämtlich fortge-ich wemmt. Das Wasser brang in die Keller und Erdgeschosse der däuser ein. Im Hause eines Meischermeisters stand das Wasser anderthalb Meter boch. Der Meifter und ber Lehrling tonnten nur mit knapper Not dem Tobe des Ertrinkens entrinnen. Auch die Berbindungsftragen ftanben unter Baffer, fobag ber Fuggangerverfebr unterbrochen war. Frisch bepflangte Garten murben verichlammt.

# Schaffung eines Landesamts für Borgeichichte

Gtörigns der Funswarte
Untergau-Junswart Machner erläßt folgenden Aufruf:
Bu den Hauptübertragungszeiten
am 1. Mai, also früh 9 Uhr und nachm. 16 Uhr,
tritt im ganzen Untergaugediet Oberschlessen wieder der Störschuß der Funswarte in
Tätigteit. Bolksgenossen, die zu diesen Zeiten
Tätigteit der Dienstlicken der Dienstlicken Brobingialbermaltung Oberjächelien mitteilt, wirb
aus der Kenntnis der Bicktigen der Renntnis der Bicktigen Bicktigen der Renntnis der Bicktigen Raichte, Ratibor.

Mit der Schaffung des Landesamtes ist man endlich den Wünschen der zahlreichen, an der Borgeschichte in Oberschlessen Interessierten gerecht geworden. Die Berusung Dr. Rajchtes zum Leiter des Landesamtes dietet volle Gewähr einer ervolgversprechenden Bearbeitung dieses wichtigen Gebietes. Dr. Raschte ist der Nachfolger des bestannten Vorgeschichtlers Dr. Bolko von Richt hofen, der fürzlich an den neu geschaffenen Lehrstuhl der Universität Kön igsder geberusen vorden ist. Dr. Kaschte ist Schiller des Bresstung dieses Kesten der Kopsilar des Bresstung des Kossilars der Kopsilars der Kopsilars des Bresstung der Kopsilars der Kopsilars der Kopsilars der Kopsilars des Ko

#### Oberingenieur Dr. Areuger verläßt die Aulienhütte

Bobrel-Rarf, 30. April.

Mit bem 30. April hat Oberingenieur Dr. Rreuger die Julienhütte verlaffen. Dr. Rreuger wird die Leitung des BDH.-Werkes in 3 a wabsti übernehmen. Er ift feit 1928 in ber Julienhütte und war Leiter der Maschinenabteilung. Nach bem Weggange bes früheren Kreisleiters von Beuthen-Land, Bg. Ruffet, war Oberingenieur Dr. Kreuzer feiner Zeit gum Rreisleiter bon Beuthen-Land ernannt worden.

gen am Biaftenschloß in Oppeln, burch bie die Beziehungen der Kordgermanen zu Schlesien in ein besonderes Licht gerückt worden sind. In neuerer Zeit hat er die oberschlesische Borgeschichte burch belonders wichtige Germanensunde wie bei

"Laufiger Rultur", durch ben Jund bes "Jor- und berichiedene geladene Gafte nahmen an ber bansmühler Widders", und durch bie Ausgrabun- offiziellen Abschiedeseier teil. —es.

# Kunst und Wissenschaft

stadttheater Beuthen:

# "Der verlorene Balger" Operette bon Robert Stol's

Die lette in ber Reihe ber Operetten in unfe-Die letzte in der Reihe der Operetten in unserem Landestheater stellte sich im "Berlorenen Walser" vor. Sie bringt eine Geschichte um den Walser "I wei Herze eine Geschichte um den fakt", senem Walzer dessen im Oreivierteltatt", senem Walzer dessen haben kindten ihm zu einer einzigartigen Lebensdauer in der Kette der neueren Schlagermelodien derholfen hat. Nach ein Buch geschrieben. Es handelt sich kurz um sollendes: Zwei Librettisten schreiben mit dem Aromponisten Hofer eine neue Operette. Diese ist einer Wiener Operette nicht sehren werdeliche Fee inspiriert den Komponisten. Zeht fliegen ihm die Tone nur so du, und schon haben menschliche Fee impiriert den komponissen. Der fliegen ihm die Töne nur so du, und ichon haben Zwei Heren im Dreivierteltakt" das Licht der Welt erblickt. Hofer vergist iedoch, die Töne in Melodie bester bekalten hee als Welt ervitalien. Der rettende Engel ift die Esfe, die sich die Melodie besser behalten hat als ber Komponift.

der Romponist.
Das Wert ift raffiniert eingerichtet. Bühne, Orchesterraum und Parkett werden gegen Schluß zu einem Forum, der Jutendant hält Schluß die Barkett Reden, der Komponist freigt ins Orchester und schwingt ben Taktstod. Robert aus dem Parkett Neden, der Arthfod Arobert Etols dat das Ganze in eine hübicke Mohert Etols dat das Ganze in eine hübicke Mohert Etols dat das Ganze in eine hübicke Mohert Etols dat das Ganze in eine kübicke Mohert Etols die der Echielzeik. Vos ift der Schwerz, deine ersten Auß, das ist der Echielzeik Bern Richard Bagners "Weistersing der Epielzeik aur Aussüber Vos in der Leiben Richard Bagners "Weistersing der Epielzeik aur Aussüber in die wiederzaugehn, indem er bei ungehindertem Weiterstuß des Orchestersbiels die Dialoge in mußtalischer Sprache aussehelten der Erden der Gelegenheit dat, in seiner Gesamtheit mit des Diedesten das ganze Sprache aussehelten der Vos in der V

Das Spiel widelte sich bei der Erstaufführung das große Werk heranging. Spielleiter Dr. Werrecht frisch ab. Man sorgte für Tempo. Die beiben Librettisten im Verein mit ihrer "Schwester"
Sedi (Albes, Bergemann und Mäbler)
stellten ein Trio voll Schwung und Ausgelassenfeilt siels in hriberlicher Liebe mie Gunt beit: biese, in brüberlicher Liebe wie Sund und Kabe. überschütteten die Schwester mit Liebesbezeugungen in Geftalt von Geichenten und einer unheimlichen Rußbrauflage. Den Komponiften ipielte Jürgen Wolff als Gaft. Er spielte mit feinem Empfinden den ftillen, versonnenen Mufifeinem Empfinden fer, der aber, von der Muse gefüßt, seine Freude laut und nornehmlich zeigen kann. Er singt mit laut und bornehmlich zeigen fann. laut und bornehmlich zeigen kann. Er singt mit etwas flachem Ton. Es waren diesmal zu viele der Einzelbarsteller, die in kleinen und größeren Rollen alle sehr auf dem Posten waren. Das Tanzballett zeigte sich folistisch und dekorativ in schönen lebenden Bildern. Die musikalische Leitung hatte Fris Dahm, zuverlässig. Das Orchefter wäre aber dei weiter geführten Reden auf der Richen und recht zu bämpsen mas durchare ber Bühne noch recht zu bämpfen, was burchaus möglich ift; bann barf man bie Musit eben nur noch bören. Die Bühne war von Haindl recht bilberreich geftaltet und half bamit die Stimmung des Abends zu heben.

Das Saus, bis auf ben letten Blat gefüllt, flatichte tuchtig und spendete viele Blumen.

Josef Reimann.

# Stadttheater Gleiwitz:

reicht, die durch hermann Saindls prächtige Buhnenbilder wesentlich unterstrichen wurde. Erich Beter mit seinem trefflichen Orchester deutete alle Schönheiten der Musik und schuf eine eindringliche Leiftung, die viel Liebe zu Wagner und seinen Meisterfingern spüren ließ. Auch die Solisten, durchweg gut studiert, gaben ihr Bestes. Allen voran Alfred Ottos Hans Sachs, bessen, Allen boran Alfred Ditto S Hans Sachs, dessen Figur gut charakterisiert war und auch zelanglich technisch und künstlerisch ausgezeichnet angelegt war. Neben ihm spielte sich Christoph Reulands David in den Bordergrund, dessen Daritellung mit sparsamen Mitteln doch lebendig Darstellung mit sparsamen Mitteln boch lebendig und frisch gelang. Wahther von Stolzing, den Bruno Nicolini zurüchaltend spielte, hatte musikalisch gute Momente, ohne allerdings immer restlos zu überzeugen. Otto Pflugradt fonnte sich mit der großartig gezeichneten Type Sixus Beckmessers, der auch gesanglich gut gedeutet wurde, einen Sonderersolg holen. Die beiden Frauenstimmen, mit Käthe Bürkner als Eva und Silde Gerresheim als Umme beietzt, trasen den Ton der beiden Charaktere darstelle-risch einwandfrei und konnten auch mit wohlklin-genden Stimmen musikalisch überzeugen. genben Stimmen mufifalifch überzeugen.

Go konnte ber Erfolg, ben auch bie Chöre, sicherer als bei ber Beutheenr Erstaufführung, stützten, nicht ausbleiben; bas bewies ein lüdenlos befettes Saus mit reichem Beifall.

#### Stadttheater Gleiwitz:

#### Gaitspiel Otto Gebühr

Das Theater wies erhebliche Luden auf. Umfo Das Theater wies erhebliche Lüden auf. Umso herslicher aber begrüßten die Freunde Otto Gebührs ben Schauspieler, dessen Fridericusdarstellungen volkstümlich geworden sind. Im Mittelpunkt des Schauspiels "3 wischen Aben dund Morgen" von Idento von Kraft soll die Bersönlichkeit Friedrichs des Eroßen steben. Benn nun einige Szenen auch Sobepuntte bringen, so hat Zoenko von Krafts Kraft dennoch nicht ausgereicht, eine Charakteristik zu geben. Er gibt lediglich eine effektvolle Theater-figur. Aus der Darstellung Otto Gebührs wird deutlich, daß eine bis in tiese menickliche Einzelzüge durch gebilde einzelzüge durch gebilde et ub ie vorliegt, daß Gebühr nicht Haltung und Waske, jondern eine Gestaltung gibt, die den großen König liebevoll zeichnet. Ganz hervorragend spielt Carola To elle. Ihre seine, kultivierte Spracke, die von stärkstem Ausdruck beselle Mimit und nicht zulahr ihre reiche Este mint und richt bon stärkstem Ausbruck beseelte Weimit und nicht zuleht ihre reiche Geste bieten eine künstlerisch reise und eindrucksvolle Gestaltung, wie man sie selten erlebt. Neberaus sein der Dialog mit dem König, elegant die Seene mit dem Hauptmann von Pernis, den Lug Gös mit besonderer Betonung der soldatischen Galtung darstellt. Toses Diesderen Landpsarrers, Ernst Pittschau veines biederen Landpsarrers, Ernst Pittschau den sehr sormellen Kammerherrn des Königs. Die Magd Adelheid, dargestellt don Doris Krüger, erfreute sichtlich durch die gerade in Oberschlessen so heimaslich derraut klingende Woundart. Mundart.

Reber Aftichluß brachte ftürmischen Beifall, ber fich jum Schluß noch fteigerte, als Otto Gebubr mit bem beutschen Grug bantte.

Reue Opern- und Schauspielführer. Der Schriftleiter A. Christel gibt in der Adler-Druckerei Themar in Thüringen neue Opern- und Schauspielführer heraus. Unter den ersten Sesten sind Schafespeares "Hamelt" (Dr. Georg Kruse), Korster-Burggrafs "Alle gegen einen — einer für alle" (Egon Schmid) und Otto Erlers "Struenfee" (Dr. Ines Schmid-Jürgens) zu sinden. Die Einführungen enthalten neben den ersäuternden Inhalts- durchweg kurze Lebensadrisse der Dichter und, wo es angebracht ist, auch Sinweise auf andere literarische Bersuche zum selben Thema, unterziehen sich dem Bemühen, umfassend zu unterrichten.

# eithener Actanzeige

Auftatt jum 1. Mai

Um Vorabend bes Feiertages ber nationalen Arbeit brannten, wie allerorts im beutiden Reich auch in Beuthen gewaltige Maifeuer, entsacht von Sitlerjugend, Bund beutscher Mabel und Jungvolf. In ichier endlosen, wohl über 3000 Jugenbliche, gablenden Rolonnen marichierte ber Unterbann der Beuthener S3. mit bem BoM. und bem Jungvolf unter bem bumpfen Rlang ber Landsfnechtrommeln und ichmetternden Fanfaren bei Unbruch ber Dunkelheit burch bie Stabt. Dann ging es hinaus jum Försterschacht an ber Grenze. Unterbannführer Tenichert sprach angesichts ber hell lobernben Flammen zu der Beuthener Jugend, beren Blüte hier vereint aufmarichiert war, mannhafte Worte der Verbundenheit zu Volf und Arbeit. Unichließend wurde der Aufruf des Reichsjugenbführers Balbur v. Schirach verlefen. Sprech ch öre umrahmten die abenbliche Feierstunde, beren Widerhall und mahnenber Feuerichein noch lange in ben Bergen ber Jungen und Mädel weilen wird.

Auch auf den Halben an der Neuen Biftoriagrabe im Stadtwald brannten die Feuer gen Himmel.

Im Laufe des Montag waren überall in der Stadt weitere eifrige Borbereitungen für den Tag der nationalen Arbeit im Gange. Besonders geschmachvoll ist die Ausichmudung bes Reichsbahnhofs mit Birfenund Tannengrin und bem leuchtenden Safen-freug auf bem Dach. In die Bahnhofftraße, die ichon am Montag mit gablreichen Girlanben und Wimpeln überquert war, leitet ein gro-Bes Transparent "Deutsche Arbeit — Deutscher Abel". Besonders hat man sich ber Ausschmüchung bes Raifer-Frang-Joseph-Blates angenommen, wo sich seit Sonntag die gewaltige Ehrenpforte mit bem Bilbe bes Führers und von Arbeitsmännern, und wo auch die Fronten der großen Gebande mit vielerlei Brun und Satentrengfahnen geschmudt find.

\* Meifterprüfung. Unter bem Bornis von Schmiedemeifter Scheja, Beuthen, fand eine Meisterprüfung im Elektrohandwerk statt, Der Brüfung unterzogen fich die Elektromonteure Guftan Mermer, Beuthen, Biktor Saria, Miechowig und Boul Gondro, Beuthen. Alle Bruflinge beftanben bie Brufung. Buchführer fungierte Badermeifter Bregler, Beuthen, als Jachbeifiger Dberingennieur 3 i mmer, Gleiwig, Gleftromeifter Dietrich, Sinbenburg, Gleftromeifter Bogel, Beuthen, und am Rande ber Infel nicht überfeben wer-Gleftromeifter Bolewta, Gleiwit,

# Maiseuer der Hitlerjugend | Aushebung des Urteils gegen Dr. Urbaincaht

Leipzig, 30. April.

Die Straffammer Beuthen verurteilte am 25. September 1933 ben früheren Gemeindevorfteber bon Rarf, Dr. Biftor Urbaincant megen fortgesetzter Untreue in Tateinheit mit Betrug gu eineinhalb Jahren Gefängnis und 5000 Mart Gelbstrafe. Dr. Urbainczof hatte sich widerrecht= lich Notstandsbeihilfen im Gesamtbetrage bon etwa 6 000 Mark anweisen laffen. Auch hatte er smei überhaupt nicht unternommene Dienftreifen nach Oppeln und Berlin liquidiert. Beiter hatte er Bigarren auf Gemeindefoften bestellt und gum größten Teil felbft verbraucht. Das Urteil ber Beuthener Straffammer hat nicht in bollem Umfange der Nachprüfung bes Reichsgerichts ftanb gehalten, da lediglich die hinfichtlich ber Bigarren erfolgte Verurteilung rechtsfräftig bestätigt wurde. Das angefochtene Urteil wurde daher aufgehoben und zur nochmaligen Berhandlung an die Borinstans zurücherwiesen.

# Prozeß um die Ring-Berkehrsiniel

3m Dezember 1932 ift eine Raufmannsfrau über die neu angelegte Berkehrsiniel am Ringe in Beuthen gestürst. Sie hat Schabeneriat aniprüche gegen die Stadtgemeinde geltend gemacht. Das Landgericht Beuthen hat ihr die Hälfte ber Ersatansprüche zugebilligt, weil neben eigener Unaufmerksamkeit ber Berunglückten auch die Stadtgemeinde durch Richtanbringung besonderer Warnungszeichen die Verkehrs-sorgfalt verlett habe. Auf Berufung hat das Oberlandesgericht bagegen nunmehr die Rlage gang abgewiesen und in ber Begründung u. a. folgende fehr beachtliche Ausführungen ge-

"Man tann bon einer Gemeinde, die fich bie an anderen Orten längit erprobten Berfehrs verbesserungen zu eigen macht, nicht verlangen, daß sie das Publikum allmählich auf diese Berbefferungen vorbereitet und langfam an ihre Benutung gewöhnt, fondern muß umgefehrt bom Bublitum forbern, bag es ber Reuerung ein gewisses Mindestmaß von Aufmerksamkeit und Unpaffung & fähigfeit entgegenbringt Bei Anwendung biefes Mages von Aufmerkfambeit aber tonnte bie Bertehrsinfel am Rathaufe bon Beuthen bon einem auf feinen Weg achten. Paffanten auch ohne die weißroten Streifen den

# Generaldirektor Dr. Werner bei der Deutschen Angestelltenschaft

(Gigener Bericht)

Beuthen, 30. April. Um Freitag abend fprach Generalbireftor Dr. Berner bei der Deutichen Ungestelltenschaft über das Thema "Aus der Geschichte des oberichlefischen Bergbaus". Der Reduer zeigte mit Dilfe einer Spezialfarte bas mit Bobenichagen reich gesegnete, ungeteilte oberschlesische Industrie gebiet auf. Er schilberte die Entwicklung des ersten Bergdaues in Oberschlesien um 1200 herum. Urfundliche Beweise lägen dafür nicht vor. Über nach glaubwürdigen Dokumenten sei Beutben Annach glaudwurdigen Obtumenten ier Bentven an-fang des 13. Jahrhunderts bereits eine de acht = liche Stadt gewesen, und die urfundlichen Unterlagen in Riederschlessen lassen erkennen, daß der Bergbau in dieser Zeit dis nach Oberschlessen vorgedrungen sei. Zunächst wurde vornehmlich Erzberaban getrieben. Dr. Werner schilberte dann in klaren Jügen die Entwicklung bis zum Dreißigiährigen Krieg, der in Oberschleiten große Bernichtungen verursachte und viele Törfer zur Bedeutungslosigseit herabsertet und der Angeleisten entte und ben oberichlesischen Bergbau völlig gum

Unter Friebrich bem Großen erhielt in Oberichlefien bas Suttenwesen eine besonbere Forberung. Diefer feste bie Freiherrn bon Seinig und bon Reben in Oberichleffen ein, Reben fümmerte sich besonders um den Bleierzbergbau. Auch hat er 1788 in Oberschlefien die erste und in Breuken die zweite Dampfmafch in e eingeführt. 1789 ließ Reden die ersten Bersuche burchführen, mit Silfe von Kofs Rob-eisen herzustellen. Interessante geschichtliche Tat-sachen dieser Entwicklung finden wir im Goldenen Buch der Stadt Tarnowiß. Der Bortragende ichilderte eingehend den Besuch Goethes in Oberschlessen Anglossen Gebender 1790. Der Nachfolsger des Freiherrn von Reden, ein gewisser Karssten dem Jinkhüttenwesen zu. Um das Jahr 1813 wurden vornehmlich Geschüße, Wassen und Munition in Oberschlessen der gestellt. U. a. sind in der Gleispieter Gütte die ersten Eisernen Errete wißer Sutte bie erften Gifernen Rreuge angefertigt worden. Der Bortragende schilberte die Beteiligung der Ungehörigen des oberschlesischen Bolksgenoffen bei sich aufzunehmen. Berg- und Hittenwesens an den Befreiungs- Der Bortrag wurde mit größtem Interesse friegen, insbesondere die Beteiligung des zum und Beifall aufgenommen.

Schute der oberichlefischen Industriewerke aufgebotenen Land ft urms aus oberschlesischen Berg- und Hüttenleuten unter Rübrung ihrer Be-

Während wir um 1840 eine Belebung im ober ichlesischen Bergbau seststellen, treten 1847 burch Jungersnot und 1848 burch die politischen Wirren Hungersnot und 1848 durch die politigien wirren Mückschläge ein. In den kommenden Jahren erklebte der oberschlesische Bergdau einen starken Aufschwerzeiche Wurden im oberschlesischen Steinkohlenbergdau 5517, 1870 23446, 1880. 32517, 1890 49708, 1900 69147 Wenschen beschäftligt. In der gesamten oberschlesischen Industrie wurden 1910 179500 und 1913 182400 Arbeiten gezählt. Nach dem Kriege im Jahre 1919, wurde gesählt. Nach dem Ariege, im Jahre 1919, wurde nur noch annähernd die Hälfte des Jahres 1913 im oberichlesischen Bergbau gefördert. Große Schwierigkeiten bereitete die neue politische

# Rostenlose Rechtsberatung

Juristische Sprechstunde für unfere Abonnenten am Mittwoch, bem 2. Mai, von 17—19 Uhr

Beuthen, Induftrieftrage 2 Berlagsgebäude ber "Ditdeutschen Morgenhoft"

Grenzziehung und ber damit zusammenhängende allgemeine wirtschaftliche Mückgang. Erft sein September 1983 sei wieber eine Aufwärtse entwicklung sestzustellen.

Der Redner schloß mit dem Bunsch, daß wir möglichst bald die Zeit sehen möchten, in der der oberschlessische Bergban wieder in der Lage sei alle Arbeit und Brot suchenden Bolksgenoffen bei sich aufzunehmen.

\* Treue Angestellte. Ihr gehnjähriges Dienst- G. Gniba in Mieutschütz und Frau I. Mos jubiläum seiert heute, am Tag der nationalen rawiet in Miechowitz das fünsundzwanzige Arbeit, als Hausangestellte Frl. Gustel Chwi- jährige Berufsjubiläum. Die vier Storchentans calla in der Familie des Oberingenieurs Sammer.

\* Storchentanten feiern Jubilaum. Die Breffestelle des Amts für Boltswohlfahrt ichreibt und: Wie wir bereits berichteten, feiert der Beuthener Sebammenverein am Sonnabend, 16,30 Uhr, im Konzerthausjaal sein vierzigjähriges Stiftungsfest. Das Brogramm ift außerordentlich reichhaltig. dem Stiftungsfest erfolgt auch eine Ehrung von vier "Storchentanten", von denen swei sich eines vierzigiährigen und dwei weitere eines fünfund-zwanzigiährigen Berufsjubiläums erfreuen. Frau R. Czuprina und Frau F. Dej, beide aus Beuthen, begehen das vierzigjährige, Frau

ten zusammen haben über 12 000 Kindern ge-holfen, das Licht der Welt zu erhlicken. Bou den 12 000 Kindern hat Frau Czuprina 4 000

Die chreibt den 12 000 Kindern hat Frau Czuprina 4 000 Frau Dei 3532, Frau Enida 2480 und Frau Dei 3532, Frau Enida 2480 und Frau di seines Geschäftsjubiläums hat die Fa. Ludwig Bitas für das Silfswerf "Mutter und Kind" 20,— RM. gespendet. Die Berufsschule hat als Reinertrag einer Beranstalbung dem Umt für Volfswohlschre 50,— KM. überwiesem ANU3. Beuthen. Der KOU3. Beuthen nimmt geschäftschaft die aus Hilm vorführung am Donnersschaft, 10. Mai, (Christi Simmelsahrt), vormittags 10.45 Uhr, im Deli-Theater "Maschinen arbeiten für Oich" dei der Berufsgemeinschaft der Techniker teil. Eine

# Anithen künstenstelling in kultunoitz

ber Landschaft, von den Menschen und von dem werktätigen Schaffen ihrer Heimat stark beein-druckt, und sie fühlen sich berufen, auch in ihren Werken für ihr Volkstum einzutreten und es der anderen Ration verstehend und ver-

und es der anderen Nation verstehend und versichnend nahe zu bringen.

Die Ausstellung ist noch nicht vollständig, da einige auf deutschen Ausstellungen weilende Werke wegen der Zollschwierigkeiten noch nicht eingetroffen sind. Wir finden eine Reihe von bekannten Namen, die auch in den wenigen, von dem einzelnen Künftler ausgestellten Werken seine besondere Eigenart erkennen lassen. Erwähnt sei ein Gemälbe von Wilh Däne de, dem bekannten Industriemaler, "Männer der Arbeit", das einen Ausschnitt aus der Julienhütte zeigt und an Menzel erinnernd Licht- und Farbenersette entsaltet. Sans Neuman nift mit einer stimmungsvollen verschneiten "Arbeiterkolonie" vertreten. Das soziale Moment tritt in den Stäzen von K. Kob er sehr start in Erscheinung. Vrofesson Strauß, Bielit, der Maler der Tatraund der Dolomiten, ist vor allem mit einigen ungebeuer plastisch wirkenden Gedirgslandichaften

Die in der Kattowißer Künftlergruppe zusammengeschlossenen hildenden Künstler Ostoberschlesiens veranstalteten im Saale der
"Erholung" eine Austellung von ausgewählten Werken des letzen Jahres, die troß ihres
nicht allzu großen Umsanges einen ausgezeichneten
Einblick in das vielseitige Schaffen dieser Künstler gibt. Die Ausstellung wurde am Sonntag mit
einer Ansprache von Brosessor Avnjul Dr.
Duiring und den Geschäftssührer des Deutichen Bolksdundes, Dr. Ulis, willsommen dieß.
In seiner Ansprache hob Brosessor Lubrich hervor, wie sede wahre und echte Kunst in der Keimat verwung gede under Munst, wenn sie Anspruch
auf bleibenden und sittlichen Wert erheben wolke.
So sind auch die ostoberschlesischen Künstler von
der Landschaft, von den Menschen und von dem
werktätigen Schaffen ihrer Heimat start beeinwerktätigen Schaffen ihrer Heimat start beeinwerktätigen Schaffen ihrer Heimat start beeindes Gerichtsbollziehers nudergibt.) Man sollte allerdings meinen, daß bei einem so ausge-zeichneten Künftler der Erfolg nicht mehr fern sein kann. Zum Schuß seien eine Batikarbeit und hr wirkungsvolle Porzellanmalereien von Hanna Roglinsti genannt.

Ein Besuch ber bis zum 6. Mai geöffneten Ausstellung, die auch dem Kulturwillen der Künst-lergruppe Ausdruck gibt, kann nur empsohlen

nur bon der Effigfäure des Salats, sonbern auch Obst faft angegriffen werden, so muß gerade bei beginnender Obstreit forgfältig barauf geach bet beginnender Obstzeit jorgfältig darauf geachtet werden, daß sich in der Küche kein Zinkegerät befindet, das zu Anrichtung von Speisen benutzt wird. Oft ergeben sich Verwechslungen zwischen dem unge fährlichen Zinn- und Zinkzeichten. Man muß daher darauf achten, daß die benutzten Schüsseln eine glatte silberglänzende Oberstäche haben, wie sie dem gescheuerten Zinneigen ist, während Zinksstumpf, fast bleifarben aussieht.

#### Stadttheater Hindenburg:

#### Sin onie-Ronzert-Morgenfeier

Wenn ein foldes Konzert nicht erft im Boll. frühling, sondern zu geeigneter Jahregzeit gegeben worden wäre, hätte es sicherlich auch ein einiger maßen volles Haus gehabt. Das Programm bot die Sinfonie Rr 6 von Beethoven ibie "Paftorale") und die Ginfonie "Mit bem Bautenichlag" (Mr. 6) von Sandn. Das Landestheaterorchefter ber befannte Robelpreisträger, erhielt (wie begenügt auch berwöhnten Uniprüchen, und Erich Beter hat Energie und musikalisches Urgesühl. Das zeigt die Aufsührung der Pastorale. Leicht und anmutig erklang der erste Sat, das Allegro ma non troppo, und idhyllisch der zweite Sat, Andante molto mosso. Den Sohepunkt bildete der dritte Sat, das Allegro, in dem das berühmte Beethoven-Unwetter in die Melodien ländlicher Lebensfrende hineinbrauft. Bon großer Schönten und, wir linden eine Meiße von bekannten Anmen, die anch in den weinigen, von dem eingeligte unschiellen Werfen eine Besonder einen Kindler ausgestellen Verlagen eine Besonder einen Kindler ausgestellen Verlagen eine Besonder einen Kindler ausgestellen Verlagen eine Kindler ausgestellen Verlagen eine Kindler ausgestellen Verlagen eine Kindler ausgestellen Verlagen die und Klarheit ist der ann n. Freidung in Erzeit die Aka. Nus einem Arbeitissager in Siddentich Werten Verlagen und Klarkeiter ausgestellen Verlagen der Aka. Nus einem Arbeitissager in Siddentich Werten von Klarkeiter von der einiger Zeit die Rachricht, das ind tau ver einiger Zeit die Rachricht, das ind traifen Unterlagen und kan Allegretto. Anna Neu na nn ift mit einer filmmungsbollen verlächen Allegretto verlagen der Aka. Nus einem Arbeitissager in Siddentich von Renkeiten Das fosale Woment tritt in dem Erigien Verlächen Allegretto. Anna nu na nn ift mit einer filmmungsbollen verlächnis von der Kreiken Allegretto. Anna der verlächen Konten mit erniten Ergiftung aus geleiner beite. Sink Allegretto Aka Allegretto Aka. Allegretto Aka.



Brof. Dr. Friedrich Bergins, Beibelberg. reits bon uns gemelbet) die Melchett- De baille für wiffenschaftliche Leiftungen in Anerfennung ber Dienfte, die er ber gangen Belt. auf bem Gebiete ber Berflüffigung ben Rohle geleistet hat.

# Dreimal Sicherungsverwahrung

Um Montag verhängte bas Beuthener Schöffengericht nicht weniger als brei Gicherung 3 berwahrungen. Im ersten Falle stand ber aus bem Buchthaus vorgeführte Schlosser Hugo Gafd bon bier, ber als gefährlicher Einbrecher bekannt ift und 18 Sahre seines Lebens binter Buchthaus = und Gefängnismanern verbracht hat, vor dem Richter. Der Angeklagte versuchte glaubhaft zu machen, daß er für die Sicherungsvermahrung noch nicht reif fei, da er ben ernften Willen habe, nach feiner Entlaffung aus ber Strafanstalt ein befferes Leben gu beginnen. Das Gericht war jedoch ber Meinung, bag nochmalige Nachsicht nicht am Plate fei und erfannte Sicherungsbermahrung.

Der zweite Untrag auf Sicherungsverwahrung hetraf ben bereits neunmal ichwer vorbestraften, gleichfalls aus dem Zuchthaus vorgeführten Kell-ner Alfred Loref aus Beuthen. Auch hier gab bas Gericht dem Antrage des Staatsanwalts ftatt.

Der britte Ungeflagte war der Arbeiter Eduard Schendzielord aus Rarf. Das Gunbenregister bes Sch. weift eine Fülle von ichweren Ginbruchsdiebstählen auf. Bereits mit 16 Jahren wurde Schendzielors bas erstemal straffällig. Es ging bann immer mehr bergab mit ihm, fodaß er ichließlich trot seines jugendlichen Alters acht Sahre hinter Buchthaus- und Gefängnismauern perbracht hat. Auch hier erfannte bas Gericht trot ber Beriprechungen bes Angeflagten, fich du beffern, auf Giderungsvermahrung.

trittsfarten find in der Geschäftsstelle des KDAI., Gym-nafialstraße 7, jum Preise von 10 Pf. zu haben.

- \* Miechowis. Einbruch bei der Fliegerortsgruppe. In der Nacht wurde in die Berkstatt der Fliegerortsgruppe in Miechowis eingebrochen. Werkzeug im Werte von 100 RM. und teures Nusholz wurden vernichtet.
- \* Rofittnik. Rath. Gesellenverein, Sm Gräflich Ballestremichen Kasino hielten bie In Gräflich Ballestremichen Kasino hielten die Kolpingsbrüder ihre Generalverjammlung ab. Senior Piwe het ibegrüßte die Mitglieder, insbesondere den Brotestor, Bjarrer Plonfa, und Kaplan Dropalla Gejang und Handlich errichinten den Abend. Nach einigen Vereinsmittellungen ihrach dunächt Kaplan Dropalla füreinen besteren Jusammenichluß aller Meister und Gesellen im Verband der Kolpingsbrüder, worauf Altmeister Zilosto das Leben und Birken Kolpings verherrlichte. Die Bezirkstagung sindet am 10. Mai in Friedrichswille statt.

Stollarzowiß. Das Brogramm für den Tag ber nationalen Arbeit sieht vor: 7,30 Uhr gemeinsamer Kirchgang, anschließend Ausmarsch am Marktplaß, wo Ansprachen, Gesangsvorträge und die Kundsunkübertragung der Jugekökundgebung statisinden. Rachmittags Festum hug, Aufmarsch am Marktplaß und Kundsunkübertragung der Führerrede. Abends Tanz. Frisches Grün fann am 30. April in der Schule ab-

- ber Frau Schublo gehörige Gafthaus "Zum Golbenen Stern" ift von Gastwirt Bachen, verworben worden.
- Bieschoma. Bestandene Meister-prüfung. Alempner Anton Sladet hat vor der Brüspungskommission in Oppeln die Meister-bestanden. prüfung bestanden.

\*Mikulischük. RS. Lehrerbund. In der leiten Sibung wach Lebter Riebel über: Artgemähe Weltanichanung. Redner betonte, dab die rafisiche Entwicklung der Bölker den natürlichen Grundiäten allen Lebens, den Wecklelberichtigen Ambeiten Blut und Boden unterliegt. Das geschichtliche Schicklad der Bölker wird unsersiehtlung eines Bolkes au feinem Lebens. Die Weltanichanung ift die gestig-seelische Gestanteinftellung eines Bolkes au seinem Lebens. Die Weltanichanung ift die gestig-seelische Gestanteinftellung eines Bolkes au seinem Lebenstraum. Sie ist gesenwarte, Rasse Verden die bebenserden Grundwerte, Rasse Verden die bedenstet ist gesen eine Verfällschung underes deutschen Westendung der Derfällschung underes deutschen Westendung der Derfällschung einen schensche Siklerjugend auf dem Reitensteinplat in Jindenstein Geist sordert, sordert iede vollitische Leistung einen schenschen Verden der Werbendung der Derfällesischen Siklerjugend auf dem Reitensteinplat in Jindenstein Geist sordert, sordert iede vollitische Leistung einen schenschen Verden der Werbendung der Derfällesischen Siklerjugend auf dem Reitensteinplat in Jindenstein Geist sordert, sordert iede vollitische Leistung einen schensche Gesellungsenges den Verdentung einen schensche Siklerjugend auf dem Reitensteinplat in Jindenstein Gesellschen der Grundwerte Schulungsplan die Grundblage für kausgearbeitete Schulungsplan die Grundblag

# |Konstantin Hierl:

Reichsarbeitsführer, Staatssekretär für den Arbeitsdienst

# Aufruf an die deutschen Jungarbeiter der Stirn und der Faust

Der Nationalfozialismus bat die Wir nationalfozialistischen Arbeitsdienstler als Arbeit, die der liberalistische Materialismus junge Garde der Arbeit sind berusen, die Stoß=zur reinen Lohnangelegenheit entwertet hat, wieder emporgehoben zum Inhalt des Lebens, und den Nationalsozialismus der Tat vorzu-

er hat den Arbeiter, den der Marxismus zum migvergnügten Klassentämpser heradgedrückt hat, als gleich berechtigten, selbstbewußten Volksgenossen eingereiht in die Nation,

er hat ben Abel ber Arbeit erflärt und ben Namen Arbeiter jum Chrentitel für jeben Deutschen gemacht,

er hat so der Arbeit ihre Würde und dem Arbeitertum seine Ehre wiedergegeben.

Der Arbeitsbienft, diefer Ehrendienft ber beut ichen Jugend am Bolle, ift die praftifche Un. wendung biefer nationalfozialiftifchen Auffaffung von Arbeit und Arbeitertum, er ift jugleich der sinnfällige Ausbruck der nationalsozialistischen Bolksgemeinschaft, in der die trennenden Schranken der Rlassen, Stände und Konfessionen niedergerissen sind und Eigennutz und Eigenwille zurücktreten bor bem Dienft am gemeinsamen

leben. Wir betrachten den Arbeitsdienst als fitte Liche Pflicht der beutschen Jugend, auch wenn diese Pflicht gesehlich noch nicht festgelegt ist. Die Deutsche Studentenschen Historianschangen, indem sie von sich aus den Freiwilligen Arbeitsdienst für ihre Angehörigen dur Pflicht erhoben hat.

Wir erwarten, daß andere Draanisationen die-iem Beispiel bald folgen und daß insbesondere auch die jungen Handarbeiter es als Ehren-sache betrachten werden, im Ehrendienst am Bolk hinter den Studenten nicht zurückzubleiben. Um heutigen Ehrentag der Arbeit rufen wir daher der gesamten deutschen Jugend zu:

Deutsche Jungarbeiter ber Stirn und ber Fauft, vereinigt Euch im nationalsozialistischen Arbeitsbienft!

gez. Konstantin Hierl.

# Der Aufmarsch des Arbeitsdienstes

Der gesamte Arbeitsdienst der Beinis, Gand, Schudmann, Hochgesand, Halben, Bis-Gruppe 121 marschiert in Stärke von 1200 Mann am I. Mai in den größeren Städten des Industriesebeites auf. Die Teilnehmer trefsen dilger, Mathias-, Paul-, Alsen-, Kronprinzen- und Schucken- und mittels Sonderzuges um 8,46 Uhr

#### in Gleiwig

3. Ueber Wilhelmstraße, Ring, Pfarr-, Aloster-, Moltkestraße nach der Friedrichstraße und nach dem

10,15 marschieren alle Abteilungen mit ihren Spiel-mannszügen geschlossen über Bilhelmsplag, Wilhelm-straße, Niederwallstraße nach der Helmuth-Brückner-Straße.

10,35 findet der Borbeimarsch vor Bertretern der Stadt statt, sodann Abmarsch über die Wilhelm-straße nach dem Bahnhof, wo 11,15 Uhr die Absahrt nach hindenburg erfolgt.

#### In Hindenburg

findet ebenfalls erft ein Sternmarich ftatt, ber über folgende Stragen nach dem Schecheplat führt:

1. Bom Bahnhof in der Richtung Zaborze über die rung gewaltig sei Gymnasial-, Garten-, Dorotheen- und Schechestraße.
2. Ueber Kronprinzen-, Salden-, Friedhof-, Uder-, gewonnen haben.

Silger-, Mat

Die ganze Gruppe marschiert geschlossen um 13 Uhr über Schecke-, Königshütter- und Markt-straße nach dem Keißensteinplat, wo abermals vor Vertretern der Stadt ein Vor be i marschi um 13,10 Uhr stattfindet. Ueber Karl-, Königs-hütter, Kronprinzen-, Keter-Kaul- und Bisku-pizer Straße geht der Marsch sodann nach dem Arbeitsdienstlager Ludwigsglück, wo teils durch die Lagerkücke, teils durch Feldküchen auf den Wiesen vor dem Lager ein einsaches aber kräftiges Mittagessen für alle bereitsteht. Im Hose des Lagers hören alle die Kede bes Führers an, um dann 17,26 Uhr

#### nach Beuthen

ju sahren, wo 17,40 Uhr die ganze Gruppe gesichlossen vom Bahnhof aus den Marich durch die Stadt beginnt. Dieser führt über Bahnhosstraße, Franz-Joseph-Plat, Ohngos., Krakauer Straße, Ring nach dem Moltkeplat, wo etwa 18,30 Uhr der Vorbeimarsch vor den Bertretern der Stadt stattsindet. Im Anschluß an die Ansprachen gibt es Urlaub, dis die einzelnen Ubteilungen gegen 23 Uhr ihre Deimfahrt antreten. 23 Uhr ihre Heimfahrt antreten.

Bang bemußt tritt diefes Jahr der Arbeitsdienst geschlossen in die Deffentlichkeit, um zu zeigen, welche Riesenarbeit mahrend des einsährigen Bestehens geleistet worden ist. Man kann erwarten, daß die Anteilnahme der Bevölkerung gewaltig sein wird, da die frischen, sonnengebräunten Jungen schon längst die Herzen aller

Segelflugzeug ber oftbeutschen Sitlerjugend über-haupt, taufen. Die Kundgebung bringt weiter Sprechchöre, musikalische Darbietungen, römische Bagenrennen, Freiübungen usw. Um der gesam-ten Bevölkerung und insbesondere der Jugend die Teilnahme an der Beranstaltung zu ermöglichen, wird keinerlei Eintritt erhoben.

# Zurn-, Sportverbände, Rriegervereine treten am 1. Mai nicht an!

Auf Anfragen berichiebener Verbande und Sitleriugend auf dem Meihensteinplat in Sindentechnische oder kulturelle Leistung einen schöpferischen Seist sordert, fordert iede volitische Leistung
einen überragenden Führertum. Zu den Grundwerten
einen überragenden Führertum. Zu den Grundwerten
gehört die Religion, die den Menischen zur ergehört die Religion der Aufenischen zur ergehört die Religion der Aufenischen zur ergehört die Religion, die den Menischen zur ergehört die Religion der Aufenischen zur und Sportvereine. Kriegerder Abilteriugend auf Swiftenung der Aufenischen Schuldung der Eurnwereine usw. nicht geson der Aufenischen und
treten, da der L. Mai der Ehren ta g der Arbeit ist. Die Mitglieder dieser Berbände und
Trommser auch in Beuthen war, sprechen wird.
Frühzeschichtliche Korschung dis zum Berlauf der Aufwegebung wird Deerbürgerman der Ehren der Eicht die Aufmarschulan
treten, da ber 1. Wei beit ist.
Bereine teilt die Aufmarscheleitung für der Ehren ta g der Arbeit ist. Die Mitglieder dieser Berbände und
treten, da ber 1. Mai der Ehren, da ber ist.
beit ist. Die Mitglieder dieser Berbände und
treten, da ber 1. Mai der ist.
beit ist. Die Mitglieder dieser Berbände und
der Gundberden zur entschlichen wird.
In Aufwarschulen werden der Einterlieder Bereiser Berbände und
der Gundberden zur entschlichten der Gundberden zur er
der Aufwarschlichten der Schulerung der Aufwarschlichten der Gundberden zur der Gundberden zur er
der Aufwarschlichten der Aufwar

# Abschlußprüfung an der Beamtenfachichule

Hindenburg, 30. April.

Un ber Beamtenfachichule der Bro. bing Oberschlesten, die am 1. April bom Schlesischen Gemeindetag übernommen worden ift, Schlesischen Gemeinvelag werindinnen notzen ich, wurde unter dem Borsit des Regierungkrats Dr. La mpe als Staatskommissar und Vertreter des Regierungkräsidenten die Uhschlußprüsing von Gung eines Obersetretärlehrganges abgehalten. Die Besähigung zur Bekleidung eines Postens im gehobenen mittleren Kommunaldienst wurde solgenden Kandidaten, teilweise mit besonders guten Noten zugestrochen: Drähiga, Schomberg; Feiser, Beuthen: Tähiga, Schomberg; Feiser, Beuthen: Glietich, Oppeln, Hein, Neustadt; Heuthen; Glietich, Depeln, Hein, Maist, Krappis; Maigk, Krappis; Maigk, Krappis; Maigk, Krappis; Maigkalf, Gleiwiß; Missga, Sindenburz; Riedballa, Katibor; Riemczhf, Katibor; Rienczhf, Beuthen; Bierschfalsti, Gleiwiß; Mosensenburz; Krzibilla, Gleiwiß; Mosenserger, Sindenburz; Krzibilla, Gleiwiß; Kosenberger, Huß, Gleiwiß; Stiba, Opreln; Seliger, Beuthen; Siowronef, Beuthen; Sobesto, Katibor; Leichmann, Oppeln; Kurczhf, Babbrel. wurde unter dem Borfit des Regierungsrats Dr. Rurcspi, Bobret

# hindenburg

# Schüler marschieren gemeinsam

Der Reichsminister des Innern weist darauf hin, daß die Schüler am 1. Mai auf den Anund Abmarschwegen zu den Feiern, in deren Mittelpunkt die Kundfunkübertragung der Kundgebung im Berliner Lustgarten steht, gemeinsam marschieren sollen. Es darf daher keine Jugend der horgan is at ion, einschliehlich der Hillersugend, die Schüler aus ihren Schulgemeinschaften her aus nehmen. Die Beranstaltungen sollen eine Feier des Nationalseiertages im Kahmen der Schule sein, deshalb darf eine Trennung der Schüler nicht erfolgen.

- \* Pflichttreue Beamte. Rechnungsführer Baul Shega kann am 1. Mai auf eine 25jährige treue Tätigkeit bei der Graf von Ballestremichen Verwaltung zurüchlichen. — Die Beamtenjubilare ber Stadtverwaltung, die Steuerbeamten Brobocz und Rrawiet erhielten anläglich ihres 25jährigen Dienstjubiläums von ihren Berufs-kameraden ein Bilb des Volkskanzlers Abolf H itler geschenkt.
- \* Ein Festtag der Kinder. In der St. Fran-ziskuskirche im Stadtteil Zaborze wurden am Somntag dormittag 240 Kinder zum ersten Wale zum Tisch des Herrn geführt und erhielten ans der Hand von Erzpriester Bennet und der Pfarrgeistlichkeit ihre erste beilige Kommunion. Bei dem Massenandrang in der Kirche und ber umerhörten Sibe gab es mehrere Dhumachts-anfälle, wobei die Helserinnen des Roten Kreuzes Silfe leifteten.
- \* Beftandenes Examen, Fraulein Sanne Bu de aus Biskupik hat am Cieplikiden Konservatorium für Musik in Beuthen ihr Klavierlehrer-innen-Examen bestanden.—t.
- \* Saar-Kundgebung. Die Schlageter-Oberrealichule veranstaltet am 3. Mai (20 Uhr), im
  Fettjaal der Schule eine Saarfundsgebung. Neben turnerischen und musitalischen
  Darbietungen, Sprechchören und einem Lichtbildervortrag findet eine Verlosiung statt.
  Der Hauptgewinn soll einem Schüler die Teilmahme an der Saarfundsekung an Meier und nahme an der Saarkundgebung an Rhein und Mosel ermöglichen.
- \* Aus dem Innungsleben. Die Schneiber-Zwangs-Junung hatte am Sonntag ihre Mit-glieder in den großen Konserthaussaal Vilny ge-laden, wo die Freisprechung von siehen Junggehilfen und die ebenso feierliche Auf-nahme von drei jungen Meistern in die Innung erfolgte. In Anwesembeit der Estern nahm Ober-meister Schöppe den feierlichen Ast vor, neben den Gesellenpapieren auch noch herzliche gut ge-meinte Ratschläge mit auf ihren fernen Lebens-



örtlichen Gewittern gekommen. Die all-gemeine Betterlage zeigt keine nennenswerte Aen-Bir verbleiben unter bem Ginfluß abfinkender Luftmaffen.

Aussichten für DG. bis Dienstag abend:

Bei öftlichem Binbe vielfach aufheiternbes, bormiegend trodenes, marmes Better,

# Unternehmer und Arbeiter Hand in Hand

verfolgen seit mehr als 50 Jahren bei der Firma Aaiser's Rashiner-Be fich acht, dem Bellommten deutstien Kamilien-Unternehmen, das gleiche Fiele herstellung und Vertrieb hochwertiger Ware zu niedrigem Preis.

Die richtige Erkenntnis bieser Notwendigkeit und die stete Verwirklichung dieses Gedankens haben es ermöglicht, die Ferma aus kleinsten Aufängen heraus zu einem Unternehmen zu gestalten, das durch Bründung von Arbeitsstätten in allen deutschen Gauen mehr als 7000 frandig beschäftigten Volksgenossen und deren Familien Arbeit

dur die deutsche Candwirtschaft ist die Firma Kaiser's Kaffee-Geschäft ein wichtiges Absatzebiet, dents für die in eigenen Kabeihen hergestellten Waren werden landwirtschaftliche Erzeugnisse in seinen Febreihen Werden Werden landwirtschaftliche Erzeugnisse in seinen Febreihen Waren werden landwirtschaftliche Erzeugnisse in seinen Febreihen Waren werden landwirtschaftliche Erzeugnisse in seinen Febreihen Waren werden landwirtschaftliche Erzeugnisse in seine der Verlagen der Verlagen

Die deutsche Sausfrau dient der deutschen Sache,

Wenn fie ihren Bedarf für kilche und hanshalt bei Kaiser's deckt. Die Waren siurd gut und auf die niedrigen Preise gibt es noch 3% Rabatt in Marken.

Kaiser's Kaffee-Geschäft



### Berstärfung des Großsenders Langenberg

Wie bereits bor einiger Zeit bekannt gegeben worden ift, wird der Großrundfunksender Langenberg auf 100 kW verstärkt und mit einer neuen ichwundvermindernden Untenne ausgerüftet. Der Borteil ber neuen Antenne besteht barin, daß der ichwundfreie Empfangsbereich rings um ben Gender um etwa 30 b. S. im Durchmeffer vergrößert wird; dies entspricht einer Bergrößerung ber bom Gender berforgten & lache um rund 70 v. S. Diefer Borteil wird fich besonders ftart für ben Gender Langenberg auswirken, weil bort infolge ber jest noch borhandenen Gifenturme, die durch einen holgernen Turm ersett werden sollen, außergewöhnlich ungunftige Ausstrahlungsberhältniffe vorliegen. Die Arbeiten für die Herstellung der Antenne und ihre Anpassung an den Sender werden bis Mitte Juli bauern. Während ber Umbauarbeiten wird der Sendebetrieb in Langenberg durch einen neu aufgebauten Ersapsender mit einer Trägerwellen-leiftung von 17 kW wahrgenommen.

weg gebend. Der Obermeister hob dabei lobend her-vor, daß der Lehrling Karl Konpieß mit dem Brädikat "Ausgezeichnet" bedacht werden mußte, Schrend die übrigen: Georg Richter, Emil pfla, herbert Duhan, Georg Bartoichet Konrad Binskowsti und Max Skrzivies mit auten Ergebnissen abschnitten. Berufsschulsdirektor Herr mann und Hondwerkskammerbeaustragter, Bez. Schornsteinsegermeister Preisener, wanden sich in beberzigenswerten Worten an die Junggehilfen, benen fie die beften Wünsche für die Zukunst übermittelten. Die jungen Sand-werksmeister Richard Rolle, Karl Kosch mie-der und Gwald Borsukkn wurden durch Sandschlag in die Innung ausgenommen. —t.

\* Die Gensationen bes "Sinbenburger Braters". In einer Besprechung mit dem verant-wortlichen Leiter bes Sindenburger Volls-festes, das vom 5.—14. Mai auf dem Montagwochenwarktplat an der Hahfelb- und Wilhelm-ftraße zum ersten Wale ebgehalten wird, und das ichon jest das Tagesgespräch der Sindenburger Bevälkerung bildet, wurde zu den geplanten Dar-bietungen Stellung genommen. Dierbei dam zur Dietungen Stellung genommen. Hierbei fam zur Sprache, daß ichon am Mittwoch die er st en Sonderzüge in Sindenburg eintroffen werden. Ihr Zwa nach dem Festplatz am Montagwochenmarkpslatz wird gleichzeitig zu einer großen Werbung gestaltet werden. Eine Sensation wird u. a. der dressierte Menschenasse, sein, der sich vollig wie ein Mensch zu bewegen weiß und zu dem das Gegenstück, ein in Sindenburg lange nicht gesehener Flohzirft us, sein wird. Mit dem Aussten eines besonderen Transsormators für den Vusstau eines besonderen Transsormators für den Vergrügungspark hat das Krastwerk des Zabotzer DOB, bereits begonnen, da in der Festwoche pro Stunde annähernd 300—400 Kilowatt Strom benötigt werden. Strom benötigt werden.

\* Beim Butterichmuggel angeschoffen. In ber ein britter Schmuggler wurden in bas Polizei-

# Helmuth Brüdner weiht das Chrenmal für die Toten von Toft

DNB. Gleimig, 30. April.

Am Sonntag nachmittag besuchte Gauleiter und Oberpräsident Selmuth Brückner das kleine Städichen Tost, um dort einen Geben kfleine Stödtchen Tost, um dort einen Geden iste in für die fümf bei dem schweren Kraftwagenunglück im Vuli v. J. ums Leben gekommenen SU.-Männer der Oppelner Standartenkapelle einzuweihen. Bereits am Vormittag fand aus diesem Anlaß eine Besichtigung der gesamten SU.-Standarte 155 durch Brigadesührer Ramshorn statt. Danach marschierte die Standarte auf den Markplaß, wo im Beisein don Untergauleiter und Vandeshauptmann Answeren dem Brigades. bon Untergauleiter und Jandeshauptmann Abamczhk neue Sturmfahnen bom Brigabe-führer geweiht und die Vereidigung der SU.-Unwärter der Standarte 155 vorgenommen wurden.

Unter bem Jubel ber Bevölkerung traf am Nachmittag Gauleiter und Dberpräsident Sel-m uth Brüdner ein, der don Untergauleiter Abamczyf, Brigadeführer Kamshorn, Regierungsprösident Schmidt und dem Bürger-Megierungspräsident Schmidt und dem Bürgermeister von Tost, von Damm, begrüßt wurde.
Nach einer kurzen Ansprache von Brigadessührer
Nach einer kurzen Ansprache von Brigadessührer
Ramshorn, der die enge Verbundenheit des SAChrengruppensührers Helmuth Brückner mit der
oberschlesischen SA unterstrich, nahm der Gauleiter das Bort. Er sand ehrende Borte für die
toten SA.-Rameraden, die im Dienst an Volk
Brückner endete.

und Staat ihr Leben verloren haben. Der Gau-leiter wies die unchriftliche und unedle Gesinnung berjenigen jurud, die i. 3. davon haben, es ware besser gewesen, die SA. Zeute wären in die Rirche gegangen. Wer heute noch nicht fühle, daß jene füns Kameraben ihr Leben ließen im Dienst bes neuen Reiches, könne keinen Unipruch erheben auf ben Titel Bolfsgenoffe. Das Gedächtnis der gefallenen Kameraden lege allen die Bflicht auf, weiterhin Solbat zu jein im Dienste Übolf Hitlers. Der Gauleiter kam bann auf seine Arbeit für die Provinz Oberschlesien zu sprechen und erklärte, daß er 90 Prozent seiner Energie für daß ober ich les ifche Industriegebiet auswende, und das er beim Führer und der Reichsregierung bolle Unterstühung gesunden habe. Er sei stolz barauf, sagen zu können, bak Oberschlesiens Sohne gu ben treueften bes Reiches gehörten. Mit einem breifachen Sieg Heilter gehrter. folog helmuth Brüdner seine Unsprache, worauf die Lieder der Deutschen gesungen wurden. Der Gauleiter nahm bann die Weihe des

Dentmals vor, bas aus einem großen Ginbling besteht, auf bem eine Inschrift ben Orfer-tob ber fünf SU.-Männer würdigt. Eine große Bolksmenge wohnte der Weiheseier bei, die mit einem Borbeimarich ber SI. vor Belmuth

# Gleiwit

### Reneröffnung des Hallenschmimmbades "Wilhelmshaus"

Um 1. Mai wird das altbefannte Hallen-schwimmbad "Wilhelmshaus" in Gleiwis, Hebdebreckftraße, wieder eröffnet, nachdem es etwa drei Jahre dem öffentlichen Berkehr ent-zogen war. Das Bad ist vollkommen erneuert worden. Keu binzugenommen wurden Wannenbäber. Rie früher schon, wird auch jest wieder Schwim munterricht erteilt, der von staatlich geprüften Kräften abgehalten wird. Die Leitung des Wilhelmshauses liegt in den Händen des bewährten Bademeisters Proste.

### Förderung der Friedhofskultur

Die Stadtgemeinde Gleiwit ift beftrebt, Die Friedhoffultur und das daran beteiligte Gewerbe zu fördern. Sie hat zu diesem Zwede eine Verfügung erlassen, die besagt, das alle handwerklichen Arbeiten auf den städtischen Friedhösen, wie Grabbepflanzungen, Grabpflege, Grabeinbeden, das Aufstellen von Denkmälern usw. nur von gelernten Jahleuten von Lentmalern use nur von gelernten Jahleuten ausgeführt werben dürfen. Es muß also in Zukunst seber Jahmann, der auf dem Friedhose gewerbliche Ur-beiten verrichten will, im Besize einer Zulas-sungskarte sein. Diese Zulassungskarte ist auf ichriftlichen Untrag unter Bestigung des Nachweises der beruflichen Ausbildung und durch die Anmeldna seines Gewerbes zu begutragen die Unmeldng feines Gewerbes au beantragen. Den fogenannten Bribatpflegern ift somit jegliche

gewerbliche Betätigung auf ben Friedhöfen unter-

Infolge mangelhafter Fundamentierung haben fich berichiedene Grabsteine gesenkt, sodaß sie eine Gefahr für die Friedhofsbesucher barftellen. Um Ungludsfällen und Schabensersabansprüchen vor-zubeugen, fordert die Friedhofabteilung alle hinferbliebenen bezw. die Steinmehfirmen auf, sämt-liche schief stehenden und geloderte Denkmäler bis zum 10. Mai gerabe zu richten und zu be-sestigen. Alle die dahin nicht gerichteten Denk-mäler werden durch die Friedhosabteilung umgelegt.

Bon ben Kriegsopfern. In ber Monats- bei ber Ortsgruppe einzureichen sind. Kamerad sitzung ber NSKOV. Gleiwitz, Stützpunkt West, Dusch a berichtete über die Umtswaltertagung gedachte der Stützpunktleiter, Kamerad Abler, in Berlin. Die Reichsleitung wird in diesem des 45. Geburtstages unseres Führers und er- Johre 1000 Siehlerstellen errichten. Kam. des 45. Geburtstages unseres Führers und er-mähnte, daß der Reichsleiter Oberlindober dem Bolkskanzler einen Sched über 50 000 RM. dem Volkskanzler einen Sched über 50 000 RM. überbracht habe, der für ein Kriegsblinden. Den gemütlichen Teil des Abends verschönte das überbracht habe, der für ein Kriegsblinden. Den heim der merkendet werden soll. Heierauf gab Drtsgatupdenleiter Kam. Kündel Räheres über die Teiter am 1. Mai bekannt. Die Mitglieder verschenken sellen marichieren, um 14 Uhr auf dem Volfsbellen marichieren, um 14 Uhr auf dem Udolfsbilden verlagten des ift Kam. Dzidzieh. Alle Beinverletten versammeln sich um 13½ Uhr auf dem Reichspräsibentenplat, von wo aus sie als Gäste des Priegsen des Duck. unter Leitung des Kam. Lebersallabwehrsommando auf dem Lilienthalweg den Urbeiter Georg Grzesch in f. weil er Verpiorz eine Aus nobel gab weiterhin bestannt, daß am 3. Juni wiederum ein Dst deutschaft, daß am 3. Tuni wiederum ein Dst deutschaft der Stadt, Krant gab pfertressen in Breslausstellungen bis zum 10. Mai

# Die Gieger im Reichsberufswettfampf

Mus dem Reichsberufswettkampf bom 9. bis jum 15. April haben sich folgende Ig. als Sieger herausgeschält:

Gruppe Angestellte: Ortssieger: Bargecha, 2. Biebig, 3. Wittassef, 4. Hofemann, 5. Wiatr, 6, Scheißa. 7. Foltis, 8. v. Zallewisti. Gruppe Baugewerbe: Ortssieger: Horst & o blie (Steinfeter), 2. Bruno Baprotny (Dfenfeter), 3. Wilhelm Wüller (Maurer). 4. Sbuard Lorens (Ma-ler), 5. Karl Schimmet (Maurer), 6. Helmuth Rugias (Dfenfeger), 7. Robert Michalte (Schornsteinseger), 8. Roman Lebek (Zimmermann), 9. Josef Bandura (Dachbeder), 10. Wilhelm Kraschok (Steinseher). Gruppe Bergbau: Ortstieger: Reinhold Marek, 2. Emil Drzeway, 3. Baul Wessolh. Gruppe Heimarbeiter: Ortst fieger: Rathe Giedziella, 2. Unni Stenger, 3. Silbe Labus, 4. Ale Beichel, 5. Lotte Schmidt, Gruppe Gijen und Metall: Ortsfieger: Subert Billmann (Dreber), 2. Johannes Fernes (Rlempner), 3. Johann Maczionfet (Glettro-Inftallateur). 4. Being Grannemann (Former). Gruppe Leber: Ortssieger: Konrad Rieslon, 2. Paul Göbel, 3. Rotter, 4. Dobin, 5. Rosemann, 6. Burfig. Gruppe Hols: Ortssieger: Josef Kosfchalla, 2. Deinz Habrian, 3. August Baudhe, 4. Schmidt, 5. Alfons Leyel, 6. Heinz Besella. Deffentl. Betriebe: Ortsfieger und augleich Besirfsfieger für gans Schlefien: Rösling, 2. Rotpesta, Rowalffi. Betriebsgruppe Rahrung und Genuß: Drissieger: Anton Scholtpfieb (Fleischer), 2. Sans Abamet (Bäder), 2. Bauf Wisthwiet (Konditor), 4. Robert Strobet (Kell-ner), 5. Johann Furch (Koch). 6. Georg Nowak (Deftillateur).

Die Sieger ber einzelnen Gruppen haben sich am Dienstag, bem 1. Wai, um 12,45 Uhr, im Rudisd.-Henke. Seim zwecks Siegerehrung auf dem Preußenplatz einzufinden.

Hür die Sieger im Reichsberufswettkampf has ben Ehrenpreise gestiftet: Oberbürgermeisten Bg. Meher, Generaldirektor Dr. Tafel, Generaldirektor Bilger, Direktor Krukenberg,, Direktor Charthaser, ADAC., Firma Newmann, Firma Gebr. Möhle, Unterbannführen Billar.

Birth fprach über die Arbeitsbeschaffungsftelle. Den gemutlichen Teil bes Abends verschönte das

# Suche, Bettina!

ROMAN VON KURT J. BRAUN Copyright by Carl Duncker Verlag Berlin - (Nachdruck Verboten)

feiner Unwesenheit, als er wieder einigermaßen nachdenken konnte, suchte er den Rest seines Gelbes aus den Taschen und aab ihn Ladenthien: "Webt hab ich nicht. Hoffentlich reicht das für Ihre Unkosten."

Labenthien fah fich die zweiundvierzig Mark

"Das reicht auch noch für'n paar falsche

Um Abend tam er wieder und sagte: "Sie heihen jeht Herbert Döring. Und wenn Sie mal nichts Besseres vorhaben, können Sie mir auch erzählen, was mit Ihnen eigentlich los

mir auch erzählen, was mit Ihnen eigentlich los ist. Ungst brauchen Sie nicht zu haben." Rirchhoff blickte zur Decke empor und schwieg. "Na, dann nicht," sagte Ladenthien und war etwas beleidigt. "Trägt jeder sein Päckhen. Benn's einer absolut allein schleppen will, soll er." "Bielleicht später mal," sagte Kirchhoff, "wenn's euch nichts ausmacht, daß ihr mich vorläusig nicht

Die Männer wohnten teils in Lauben, bie ihnen nicht gehörten, — teils in ber Stabt, in jenen Straßen hinter bem Bahnhof Borfe: "Brinatheim für Berren, Uebernachten 50 Bfennia" Einige waren berheiratet und famen nur gelegent-

Gegen die Aufnahme dieses verletten Unbetannten wurden mancherlei Bedenken geltend
gemacht. Unbegreislicherweise setzte sich Grete
Dittschlag sofort sür sein Verbleiben ein. und
ihr Wort war wichtig. Wan jagte ihn einstweisen
nicht fort, und niemand fragte ihn nach Boher
und Bohin. Er durfte liegen, wenn er sich schwach
fühlte, — er durfte liegen, wenn er Tunger
hatte, und er durfte zuhören, sweit es sich um
allgemeine Gespräche handelte. Um zweiten Tage
seiner Anwesenheit, als er wieder einigermaßen paus im Dien, vor besten Portal er mit einer weißen Schürze und einer turmhohen weißen Müße ein Stangenplatat halten mußte. Er schämte sich surchtbax, aber zu seinem Erstaunen lachte ihn niemand aus, und es gab nachher gutes Gssen. Dann mit zwei anderen zusammen für ein Rachtlokal im Westen, das ihn als Neger ausstaffierte. Bei dieser Gelegenheit traf er mehrere Bekannte. Das war nicht schlimm, benn sie ertannten ihn natürlich nicht. Aber bann tam Bettina, und da war es aus.

Er glaubte, sich an sein neues Leben gewöhnt zu haben. Nichts bavon. In dieser Nacht störte ihn alles, der weite Weg wurde zur Qual, das ign auch, der weite Weg wurde zur Luai, das Lager war hart wie Zement, der alte Dittschlag schnarchte, draußen pfiff der Bind, man konnte nicht einmal die kleine Luke der Kammer auf-machen, es roch nach Enge und nach Menschen, er fror, sein Serz schlug schwerzhaft und er fühlte sich verlassen und einsam wie am ersten Tage einer Flucht.

Er hatte oft über Bettina nachgebacht, aber es war für ihn niemals zweiselhaft gewesen, daß sie zu ihrem Bater zurückgelehrt war. Er hatte die Vorstellung, sie sei wieder in jenem etwas alt-modischen, veinlich exasten Haushalt in Darmlich hier heraus, wenn sie sich das Fabrgeld zujammensparen konnten oder ihnen ein gütiger Zujammensparen konnten oder konnten für allemal die Grenze konnten für allemal die Grenze. So die Ereinten für allemal die Grenze konnten für allemal die Grenze konnten für allemal die Grenze. So die Ereinten für allemal die Grenze konnten für allemal die Grenze konnten für allemal die Grenze. So die Ereinten für allemal die Grenze. So die Ereinten für allemal die Grenze konnten für allemal die Grenze konnt

Rirchhoff war im Augenblick auf den Beinen. Er Er trieb sich hier viel lichtscheues Gesindel berum, das nachts in die kleinen Häuser eindrang. Er ging auf Fußibigen dur Tür und lausche. Drausen bewegte sich jemand. Er dögerte einen Moment, dann stieß er plöplich die Tür auf. Zu seinem Erstaunen erkannte er Grete Dittschag, die der döge Erstauf nach dem richtigen Schlüssel such und der die Erstaufen der Brete Dittschag.

"Danke schön," sagte sie fremd und freund-lich, als ware es die selbstverständlichste Sache ber Welt, morgens nach vier Uhr nach Hause 311 fommen.

Sie verschwand in dem einzigen Wohnraum bes Sauses, der ihr zugleich als Schlafzimmer biente, und Kirchhoff sah ihr nach. Wieder siel ihm auf, wie überraschend sie durch ihre ganze Art und ihr Aussiehen in diesem Milien wirfte. Sie war verhältnismäßig gut angezogen, ihr Gesicht war eigenwillig — es konnte schön jein —, und ihre Bewegungen waren von sener müden Lässigsteit, die er nur an sehr verwöhnten Frauen kannte. Er wollte gerade wieder in der Weiter. Abmen Sie in Krammer verschwinden, als sie ihn anries:

"Berr — Pörinal"

"herr - Döring!"

Er betrat ben Bohnraum. Sie bauerte auf ihrem Lager, hatte bie Beine hochgesogen und ftreckte bie Sand aus:

"Haben Sie eine Zigarette?"
Er hatte noch ein paar und gab sie ihr.
"Machen Sie doch mal die Tür zu", sagte sie,
"und sehen Sie sich din. Sie sind wohl auch eben
erst nach Hause gekommen?"
"Bor kurzem", erwiderte er und sehte sich.

"Vor furzem , erwoerte er und ieste ich.
Sie rauchte eine Weile schweigend und sahm Kenkter hinüber. Sie schien ihn vergessen zu haben. Er streckte die Beine von sich und wartete. Da bemerkte er plöslich, daß sie aar nicht zum Jenster hinaussah, sondern den Kopt nur zum Schein abgewandt hatte und ihn unverwandt aus halbaeschlossen Augen beobachtete. Als sie sich durchschaut fah, begann sie zu sachen, wurde aber

gleich wieder ernft:

"Cagen Sie mal, Herr namens Döring, — wie beißen Sie wirklich?" Kirchboff schob die Schultern hoch und schwieg.

Sie rudte etwas näher heran: "Und wer find Sie eigentlich?" "Soll ich etwas erfinden?" fragte er. Sie schüttelte ben Roof.

"Sie wollen es nicht fagen?"
"Nein." "Jut." Sie schnippte die Asche auf den Fuß-boden. "Laffen wirk. Wer wenn Sie mit uns

Spät nachts knarrte die Gartentür. Gleich weiter mitmachen wollen, muß ich schon etwas darauf hörte er, wie sich jemand umständlich an mehr von Ihnen wissen. Die anderen sind gar der Dür ber Wohnlaube zu schaffen machte.

"3ch tann wieber geben."

"Richt nötig. Sie bleiben. Aber wenn unfere Sache flappen foll, muß jeber feinen Boften

Bas für eine Sache? wollte er fragen, aber er zögerte. "Bas tonnen Gie eigentlich?" fragte bas

Mädchen.

"Das weiß ich auch nicht", gestand er und fühlte sich bei bieser Antwort aar nicht behaglich, benn es war ihm in der letzten Zeit erschredend beutlich sum Bewußtsein gekommen, daß er wirk-

"Gie muffen boch irgendeinen Beruf gehabt haben", beharrte bas Madchen.

Jawohl, dachte Kirchhoff, ich war General-direktor, aber auch bort war ich ein Fehlichlag. "Wovon haben Sie denn gelebt?"

Ich war ein Sohn, dachte Kirchhoff, nichts

weiter. "Können Sie irgendein Handwert?" "Nein," erwiderte er mit gutem Gewiffen. "Rausmännisch?"

"Nichts! Gar nichts!" "Landwirtschaft? "Reine Ahnung."

"Aber Autofahren tonnen Gie?"

Er stutte. Ja, bas tonnte er, aber bas mar wenig genug.
Das Mödchen feufste.
"Ich weiß nicht, was ich mit Ihnen anfangen foll."

Er erhob sich schroff. "Nichts. Sie lassen mich wieder geben." Sie streckte die Hand aus. "Herkommen!"

Er rührte fich nicht.

Gie ichlug bie Augen auf. "Bertommen!" bat fie.

Er folgte miberwillig. Gie ergriff feine Sanb und zog ihn näher.

"Sie sollen nicht solche Dummheiten sprechen."
fagte sie, "ich bin froh, daß ich einen Menschen habe, mit dem ich reden tann."

Rirchhoff begann sich zu ärgern. Nie hatte et sich von Frauen behandeln laffen, wie es ihnen gerabe paßte. Bon einem Mädel ichon gar nicht. "Ich bente, basu ift Labenthien ba", fagte er

Fortsetzung folgt.

# Künstler des Alltags

Aus dem Schaffen unseres einheimischen Gewerbes



Lieferung jederzeit frei Haus Fernruf 4202

# Schauen Sie

sich den geräumigen, sauber ausgestatteten Laden an und die vielen erstklassigen Wurstwaren, sowie die prima Fleischwaren, die auch dem verwöhntesten Geschmack Rechnung tragen — dann werden Sie überzeugt sein, daß diese Waren nur in einer Werkstatt, die aufs modernste ausgestattet ist, ausgeführt werden können. Um die Waren stets frisch zu haben, ist eine neuzeitliche und hygienische Kühlhalle vorhanden. Sie können stets in meiner Frühstückstube alle Wurstwaren probieren, und Sie werden von der Güte überzeugt sein, um dann Dauerabnehmer zu werden bei der

sleigh= und Wurstwarensabrit A. Sokolowski

Beuthen O.-S., Gleiwitzer Straße 5



Zwei Künstler ...

und ein Anzug!

Bin Blick in die Werkstatt deutscher Wertarbeit



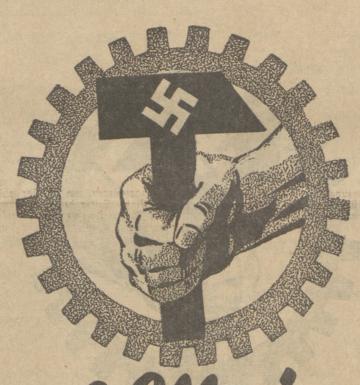

1. Mai



Die kürschnerische Pflege

während des Sommers verlängert die Lebensdauer Ihrer Pelze. Nicht dieses oder jenes
Mittel sind ausreichender Schutz gegen Motten.
Meine moderne Pelzkonservierung
bietet jede Gewähr. Pelzreparaturen
und Modernisierungen jetzt natürlich
ganz besonders preisniedrig und sorgfältigst.

Kürlchnermeilter Erich Jahn Beuthen Os., Lange Straße 22 Telephon 2356

Eine
ruverlässige Uhr
bereitet Freude
für viele Jahrel



Solide Schmuckwaren
in modernen Mustern, preiswerte Geschenkartikel

ZentRa-Uhren
von 16.- RM an bis zu den feinsten Ausführungen

Josef Pluscryk, u. Inwelier Beuthen OS., Piekarer Straße 3/5 gegenüber der St. Trinitatiskirche

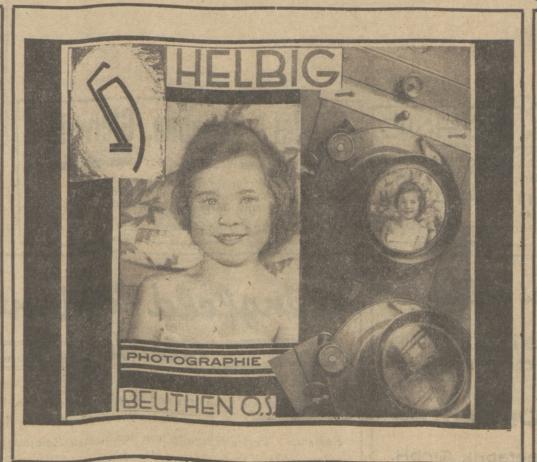



Ber Wert der Arbeit,

die Güte des Materials entscheiden bei

Polsterwaren

für Billigkeit! Wollen Sie stets gut und wirklich billig kaufen, dann decken Sie Ihren Bedarf beim Fachmann

A. Ossig, Tapeziermeister Beuthen OS., Parallelstraße 1 Fernsprecher 3638

# Künstler des Alltags

Aus dem Schaffen unseres einheimischen Gewerbes

Seifenfabrik

Paul Kullrich, Gleiwitz

empfiehlt ihre Erzeugnisse:

Kernseife in anerkannt guter Qualität

Schmierseife in allen Sorten für Industrie und Haushalt

Seifenpulver lose und gepackt

Feinseife besonders gut im Seifenkörper und in der Parfümierung

Sonder-Erzeugnis

Peka-Seife

die Seife der sparsamen Hausfrau

Curt Vof vorm. Bruno Orgier

Spezialgeschäft für Fliesenheläge

Verbiender, Leichtbauplatten, Fenstersohlbanksteine

Gleiwit

Helmuth-Brückner-Straße 28 gegenüber der Maschinenbauschule

# Volksempfänger V.E.301

nur RM. 7.25 Anzahlung und monatliche Raten von RM. 4.20 bei Radio-Jllner, Gleiwitz

gegenüber Hauptpost

Alles zum besseren Sehen

auch Ihre Krankenkassen-Brille liefert:



Inh. J. KALDER staatl. geprüfter Augen-Optiker und Meister Gleiwitz, Wilhelmstraße 47, Tel. 2778

Das Fachgeschäft für moderne Augenoptik.

Sonnenichutzbrillen von 50 Pf. an / Optliche Wehrlportgeräte

# Paul Moch

Möbel-Fabrik Stammhaus Festenberg i. Soles.

> Anfertigung in allen Holzarten von Schlaf-, Herrenund Speise-Zimmern sowie Rüchen in einfachster bis elegantester Ausführung auch nach eigenen Entwürfen und Zeichnungen

Cheftandsbarleben werben entgegengenommen

GLEIWITZ
Bahnhofftraße 15 · Telefon 2325



Händel & Schahon Gleiwitz 1

reslauer Straße 10 Fernsprecher 442

Besonderheiten: Bergwerksmaschinen Pumpen für Hand- und Kraftbetrieb Spiral- und Gartenschläuche aller Art

Hebezeuge und Werkzeugmaschinen

PED 1934 delle!

Neue Modelle!

Neue Preise!

Neuer Preise!

Neuer



Und zum Sport die gute Defaka-Sportausrüstung! Verlangen Sie unseren neuen Sportprospekt

DEFAKA DEUTSCHES FAMILIEN. KAUFHAUS G. M. B. H.

Gleiwitz, Wilhelmstr. 19

Vie gick OM-Auzeige Ichaft Ihnen Käufer!

\_ Selt 50 Jahren

# DWORATZEK & SOHNE Gegründet 1883 GLEIWITZ Telephon 4361

Gegründet 1883 GLEIWITZ Tele
Werkstätten vornehmer

Herren-und Damen-Kleidung

Lager auserlesener Stoffe Fertige Mantel von 60 Mk, an

# Der Künstler des Alltags

trinkt morgens

Weltkraft-Malzkaffee Weltkraft-Zichorie

(bester Kaffeezusatz) und abends

St. Florian-Cacaotee

Herstellerfirma
Oberschlesische Malzkaffeefabrik GmbH.
GLEIWITZ, Toster Straße 7, Telefon 4484

# Lengfeld & Mantey

Fernsprecher 3592 Gleiwitz Kronprinzenstraße 31

Anfertigung von Lichtpausen in allen neuzeitlichen Verfahren Druck von Stadtplänen und Landkarten für Verkehr, Schule und Reklame / Vervielfältigung von technischen Zeichnungen, Diagrammstreifen, Normblättern, Maschinen- und Patentzeichnungen

# ERICH WITT

Oberschlesischer Zentralheizungsbau

Gleiwitz

Wilhelmstraße 61 Telefon 2895

Ausführung von Zentralheizungen, Naragheizungen, Wasserleitungen, sanitären Anlagen, Badeanlagen.

Reparaturent Neuantagent Kosteniose Beratung

## Wer gibt der Hitlerjugend Ferienausenthalt?

Bie im Borjahre, fo foll auch in biefem Jahre mahrend ber Commerferien im Rahmen und gemeinsam mit ber NS. Bolfsmohlfahrt die Rinber = Landverichidung durchgeführt merben. Urme und erholungsbedürftige Ungehörige ber Sitlerjugenb, namentlich aus bem 3nbuftriegebiet und ben Stadtbegirten follen in ländlichen Pflegestellen untergebracht werden, wo sie ihren schwächlichen und jungen Rorper fraftigen fonnen und fo wertvolle Glieber unseres Bolfes werden. Nur eine gefunbe Jugend ift das fostbarfte Gut unseres Bolkes. Alle Bolfsgenoffen auf bem Lande, insbesondere Landwirte, Gutsberwaltungen, Förster, Fleischermeifter, Badermeifter uim. werden gebeten, jo weit fie bagu in ber Lage find, einem bedürftigen Sitlerjungen mahrend ber Commerferien toftenlosen Ferienaufent-halt du gemähren. Es ift baher munichenswert, baß sich möglichst viele Boltsgenoffen biefem gro-Ben Jugendhilfswerk anschließen und sich freiwillig bereit erflaren, Ferienftellen gur Berfügung zu halten. Anmelbungen unter Ungabe ber Bahl und bes Alters ber aufzunehmenden Rinder, der Bahnstationen usw. find zu richten an ben Leiter bes Sozialen Amtes ber Hitlerjugenb, Bann 62 DS Sib Ratibor, Stadt. Jugendheim, Sindenburgft rage 15.

# Ratibor

adhiten Montag ihre Bierteljahrsversammlung ob. Aus diesem Anlak findet in der St.-Liebfrauen-Kirche für die verstorbenen Kameraden ein Totenamt statt. Am Nachmittag ist das Eröffsun ungsfchießen.

\*\* Bund Deutscher Often. Die Areisgruppe Katilder beranstaltete am Conntag abend im Gadle des Deutschen Hause eine Massen fund gebung. Bei den Alängen des Friedefund gebung. Bei den Klängen des Fledeniches-Mer-Marsches marschierten 17 Johnenabordnungen in den Saal. Nach der Duvertüre begrüßte Kreißsihrer Hauptlehrer Bg. Linke, Katibor-Riedane, die Anwesenden, mehrer Laubesarundensiihrer des BDD. ben Redner, Landesgruppenführer des BDD., Graf Dord von Wartenburgen dwies auf Iwed und Ziele des Bundes Deutscher Osten hin. Der Brov. Gesangverein Oberschles, brachte unter Leitung von Landesoberinspettor Latta mei Männerkän wer Korra Leitung bon Pandesoberinspettor Latta mei Männerkän werden Korra Leitung korra Kebrer Korra hin. Ver Bron-Gelangveren.
unter Leitung von Länkesoberinstreftor Lätta mei Männerchöre zum Bortrag. Lehrer Korwoll erfreute die Anwesenben mit zwei Liebern.
Gierauf dielt ber Landesgruppensührer seinen Bortrag über die Kenorientierung in den Aufgaben des BDD, die durch den beutsch-polnischen Vertrag erwachsen sind.
Rerektzische des Brandbirektors. Am

\* Berabidiebung bes Brandbirektors. Am Sonntag fand eine Besichtigung der Feuerlöschnige 1, 2, 3 und 4 und die Berabidiebung des Brandbirektors Jelaffte durch Oberbürgermeister Burd a statt. Zu diesem Zwed waren die Löschniger im Feuerwehrdappt angetreten. Brands Antod fan Ju diesem Zwed wurch die Logain beierwehrdepot angetreten. Brandinspektor Bout meldete die Feuerwehr Koliseidirektor Hihne als den Kreisseuerwehrsührerdes Stadtkreises, der alsdann mit Oberbürgermeister Burd a die Besichtigung vornahm. Anichliehend verahichiedete Oberbürgermeister Burda ichließend veral die Besichtigung derneister Burda auf Grund des neuen Gesebes über das Feuerwischweien Pranddirektor Telaffte. Seine fast Hojährige Tätigkeit im Dienste der Feuerwehr wurde desonders derworgehoben. Oberbürgermeister Burda dankte Branddirektor Jelaffte sür seine gewissendafte und treue Arbeit. Dieser versicherte, das er auch weiterhin seine Araft gern in den Dienst der Feuerwehr itellen werde, und ermahnte die Kameraden, durch tadellose Difziplin, freiwilligen Gehorsam und vorbildliche Baterlandsliede im nationaliodialistischen Sinne zum Wohle des deutsichen du erfüllen.

# groß Streflit

\* Reicksbund Deutscher Beamten. Im Saale bes Hotels Deutsches Hans fand eine Berjamm-lang der Orisgruppe ftatt, die sehr gut besucht wat. Ginkeltend gob Orisgruppenleiter Steuer-inspektor Schwierz eine Reihe wichtiger organisatorischer Mitteilungen befannt. Im Mittelpunkt des Schulungsabends stand ein

# Olüb Offobræfishnfinn

### Bon der Strafenbahn tödlich überfahren

Rattowit, 30. April.

In ber Rahe bon Rleophasgrube murbe ber 60jährige Baul Selgos aus Bismardhütte in dem Augenblick, als er die Gleise der Stragenbahn überqueren wollte, von biefer erfaßt und mehrere Meter mitgefchleift. Selgos erlitt babei fo ichwere Berletzungen, daß er furge Beit barauf berftarb.

#### Berufung des Staatsanwalts im Donnersmard-Brozek

Rattowig, 30. April.

Bie wir bereits berichteten, ift Graf Hendel von Donnersmard wegen Beicköftigung von Ausländern, für die er angeblich keine Ge-nehmigung des Boiwodichaftsamtes nachgesucht hatte, vom Burggericht in Tarnowiß zu 7000 3loth Geldstrafe verurteilt worden. Wie die polnische Rachrichtenagentur "Bat" heute zu berichten weiß hat der Staatsanwalt gegen das Urteil Be-rufung eingelegt. Er verlangt angeblich eine Haftfrafe für Graf von Donnersmark.

### "Pfarrer" Roftor & und sein Gefretär in Haft

Kattowit, 30. April.

Die Berhaftung bes altkatholischen "Bfarres Fosef Kostors, der sich auch "Bischöflicher Admini-trator" nannte, wirkt sich zu einer Sensation aus. "Kfarrer" Kostors hat gegen reichliches Entgelt nicht nur gesehwidrige Trauungen vor-genommen, sondern auch nach Bedarf und je nach Bezahlung Ehen geschieden. Bis jest sind eitens der Behörden etwa 120 folder Fälle die Bersonen aus gand Bolen betreffen, sestgestellt worden. Wit dem "Ksarrer" ist ebensalls sein Sekretär Mansselld in Haft genommen worden. Außer dieser beiden Hauptakteuren werden noch alle jene Bersonen dur Berantwortung gezogen werden, die fich trauen oder scheiden ließen. - §.

### Der "Lido von Kattowik" wird vergrößert

Kattowit, 30. April.

Das fich großer Beliebtheit erfreuende Stab tische Schwimmbab bei Bugla erfährt in diesem Jahre neue, umfangreiche Erweiterungen. Der Babestand und die Grünflächen werden um das Zehnfache vergrößert. Einen Ausbau erfährt das große Schwimmbeden, das auch mit der Er richtung eines zehn Meter hoben Sprungturmes für die großen Schwimmwettkämpfe eingerichtet wird. Erfreulich ist der Renbau den Umkleidezellen und der Ausbewahrungsräume für Kleider. Wit den Erweiterngsbauten ist einer großen Zahl

### Der amtlide Beder

Rattowis, 30. April.

Die Poft war ichon immer das "Madchen für alles". Go nimmt es eigentlich nicht wunder, wenn die polnische Postverwaltung ab 1. Juni mit einer neuen gefälligen Ginrichtung aufwartet. Gegen eine Gebühr bon 20 Grofchen tann man bom Fraulein bom Amt am Morgen gewedt werden. Bur gewünschten Zeit wird die Glode des Telephons bimmeln. Meldet man sich nicht, erfolgt nach fünf Minuten ein weiteres Sturmgeläute. Ber bann noch weiter nachträumen will, den mahnt nach weiteren fünf Minuten ein neues Geklingel! In hoffungslosen Fällen wird bann wohl sicherlich das Fräulein vom Amt verzweifelt den beftellten Liebesdienft einstellen. Auf alle Fälle wird die neue Ginrichtung bon den Telephoninhabern mit einem dankbaren Lächeln begrüßt werden.

#### Schadenseuer in Warschowik

Rattowit, 30. April.

In Barichowit im Rreise Bleg entstand am Sonntag in einem Anwesen ein Brand, ber fich mit rasender Schnelligkeit ausbreitete und ein zweites Gehöft ergriff. Es brannten binnen furzem zwei Wohnhäuser und brei Schennen mit fämtlichen Ernteborraten und landwirtschaftlichen Maschinen nieber. Sachichaben beträgt etwa 35 000 3loty.

### Der Bruder des Polizistenmörders Siwier verurteilt

Kattowit, 30. April.

Bor der Großen Straftammer in Rhbnik hatte fich Ferdinand Siwiec, ein Bruder bes in Rybnik hingerichteten Frang Simiec, su berantworten. Das Gericht verurteilte ihn wegen Beihilfe zu sieben Jahren Gefängnis und fieben Jahren Ehrenrechtsverluft.

### Deutscher Abend in Königshütte

Königshütte, 30. April.

Die Bezirksvereinigung bes Deutschen Bolksbundes in Königshütte hatte mit dem Deutschen Ubend im Saale des "Grasen Reden" einen vollen Erfolg. Schon die inhaltzeiche Begrüßungsrede Gorzawstiss, welche ber Arbeit, dem Werte unserer Bater, die die gro-gen Werte der oberschlesischen Industrie ichusen, galt, fand den Kontalt ju den Herzen der Un-wesenden. Die vielen Darbietungen seugten von 

# Areistriegerverbandstag

Areistriegerverbandstag
Unter Vorsit seines Areisführers, Mechtsanwalts Siegismund, hielt der Areisfriegerverband Oppeln seinen Verbandstag ab. Der Areissührer gab einen Kücklick auf die Umstellung der Arbeit im Berdande und bessen freudig bejahende Einstellung zu der nationalsozialistischen Regierunga. Ehrende Borte des Gedächtnisses widmete er dem zur arden Armee abberusenen Bundesführer, General von Horn, sowie dem Stadtältesten Ladislaus Keymann. Sodann würdigte der Kührer die arvben Verdienste des langiährigen Berbandssührerz, Majors a. D. Reymann, der zum Ehrenvorste den den ernannt worden ist, und überreichte kamerab Urbannes. Anschließend erstattete Kamerab Urbannes Anschließend erstattete Kamerab ist im letzen Fahre don Isansesbericht. Der Verband ist im letzen Fahre don 75 auf 86 Vereine angewachsen, und demensprechend ist auch die Mitaliederzahl von 5 370 auf 6 851 gestiegen. Für das Winterhilfswerf spendete der Verband außerdem

## |Sollen wir vierstimmig singen?

Die Preffekorrespondenz des Doutschen Gan-

gerbundes schreibt dazu

Es gilt die Mode abzustreifen, jedes Lieb un be dingt in vierstim migem Sabe zu singen. In diesem Kleide verlieren unsere Bolfslieder oft ihre Natürlichkeit, wirken bleiern, wo sie leichter dahinfließen sollen. Wozu sollen unsere Sänger sich mit einer meist nichtssagenden Chortimme größen wenn sie sich en einer welodischen ftimme qualen, wenn fie fich an einer melodischen Stimmführung im brei-, zwei- und gar ein-stimm igen Saß ergößen können. Die Stim-men haben da in einem größeren Spielraum viel mehr Bewegungsfreiheit und gewinnen an Ausbrud und Leben. Solche lebendigen Weisen wer-den viel eher zum dauernden Besit als die eigens für eine Aufführung eingeübten, die gewöhnlich auf dem Konzertwodium enden.

Man soll dabei jedoch nicht bas Kind mit dem Babe ausschütten: Die großen leistung 3- fähigen Chöre werben es weiterhin als eine ihrer Ausgaben betrachten müssen, die ewigen Werfe unserer großen Meister im Konzertsaal zur Aufführung zu bringen. Das hörende Volk wird diesen Werken aber nur dann Verktändnis und Interesse entgegenbringen, wenn man ihm mit ein fach en Liedern solche Musikalität anerzieht, auf der es ausbauen kann. Die Volks mußik ist die Grundlage und Quelle aller organischen Musikübung überhaupt. Benn das Volkslied erst wieder das ganze Volk ergrissen dat, werden wir um so leichter eine Bride zu Schuhert, Brahms, Wolf und neueren Meistern schlagen können. Zwischen Volkslied und einer Beethopen-Sintonie besteht fein Wertunterschied inndern nur Sinsonie besteht kein Bertunterschied, sondern nur ein Entsaltungs-Unterschied; das obere ist das Wachstumsergebnis des, was unten ist. Das ist auch das Wesen des Nationalsozialismus: n allen Zonen miteinander bermachien. Es gilt bei dieser Erneuerung aber das ganze beutsche Bolk zu erfassen, es frei zu machen vom Familien-und Vereins-Egoismus, um nur der großen Fa-milie, dem Bolk, zu dienen!"

500 Mart und für notleibende Kameraden 2265 Mart. Kamerad Eichhorn erstattete den Kassenbericht. Die Weitgliedsbeiträge wurden von 1,75 Mart auf 1,30 Mart gesenst. Allseitige Kustimmung sand der Borschlag, eine einmalige Umlage zu erheben, um damit einen Konds für as im nächten Jahr stattssindende 50sährige Verbandsiubiläum zu schaffen. Ueber die Schaffung eines Kreistriegerden in alls berichtete Kamerad Molfe und führte aus das herreits ein Konds rad Molke und führte auß, daß bereits ein Jonds geschaffen worden ist. der aus etwa 3000 Mark besteht. Es sind noch etwa 1000 Mark aufzu-bringen. Major a. D. Rebmann danke für die ihm zuteil gewordene Shrung und versprach, auch weiterhin nach beften Kräften für ben Berband

\* Bon der Hiler-Jugend. Unterbannführer Franz Barteht o, Oppeln, ist zum ersten Lehrgang an das Seminar sür Sitler-Jugendssührer, angeichlossen an die Deutsiche Hochschule für Politik, einberusen worden. Die Vertretung best Unterbannführers ist dem Gesolgichaftsführer Igg. Erich Winziers isbertragen worden. Die Geschäftsstelle befindet, sich Regierungsblad 6.

Die Gelaaissielle bestinder sich ovegerungsplat 6.

Der Bund Deutscher Dsten, Ortsgruppe Orpeln, hat für den 8. Mai in der Turnhalle eine große Kundgebung vorgeschen, in deren Mittelpunkt eine Rede des Landesgruppenführers aus Breslau, Graf Porck von Warten-burg, stehen wird. Für diesen Abend hat sich auch der Oppelner Lehrergesangverein dur Vertigung gestellt.

rugung gestellt.

\* Die Brieftaubenzüchter-Reisebereinigung hielt unter Borsitz ihres Tührers Huch, Oppeln, eine Versammen ung ab, die von den angeschlossenen Vereinen zahlreich besucht war. Im Bordergrund standen die Beratungen über die diesjährigen Veranskaltungen. Nachdem bereits die ersten Uedungsflüge von Dambrau und Ohlau stattgefunden haben, sindet der nächste Uedungs- und zugleich Vetsslug am 6. Mai ab Maltsch (123 Kilom.) statt. Als Vetsslüge sind alsdann vorgesehen am 13. Mai ab Görlitz über 240 Kilom., am 27. Mai ab Elsterwerd aüber 350 Kilom., am 24. Juni ab Salle (450 Kilom.), am 8. Juli ab Soeft (650 Kilom.) und am 21. Juli ab Emmerich (850 Kilom.). Hür den 3. Juni ist ab Ottmachau gelegentlich des Oberschlessischen Vorgesehen. Schließlich wird noch die Beteiligung an einem Internationalen Wettflug ab Burgos in Spanien geplant. Brieftanbenguchter-Reifevereinigung

Bortrag des Gerichtsassessors Bg. Wernike Oppeln iber das Thema: "Die Bemahrung der kulturel. len Güter bis zur nationalen Revolution". Der mit lobhaftem Beifall aufgenommene Bortrag ichloß mit der Aufforderung an die Beamten, sich so zu verhalten, daß der Geschichtssichreiber in päterer Zeit die Beamtenschaft als würdige Mittämpfer Moolf Hitlers anerkennen möge.

Rrouzbura

\* Massenaufnahmen in die Deutsche Arbeits-front. Die Mitgliederzahl der Deutschen Ar-beitsfront ist in den letzten drei Tagen von 1400 auf 2000 gestiegen.

#### Rosenberg

Berurteilt. Zu der Meldung in Nr. 112 der "Dsibeutschen Morgenposit" geht uns folgende Michtigstellung zu: "Das Landgericht Orveln hat am 29, 8, 34 (Utbend. 4 0 128/33) den Vorstand der Heinstättenbaugenossenschaft Rosenberg zu



Verlagsanstalt Kirsch & Müller 6. m. Beuthen / Gleiwig / Sindenburg / Ratibor / Oppeln



Die neuen Titelträger im Ringen

# Hornfischer wieder Europameister

Im weiteren Berlauf der Guropa-Meister im Beltergewicht, Siebert im Salbichwerichaften ber Amateurringer im griechisch-römi- gewicht. ichaften ber Amateurringer im griechige-romisischen Stil gab es in Rom noch drei weitere Erfolge deutsicher Ringer. Im Mittelgewicht hatte es Friz Reuhaus, Effen, mit dem Fransven Bigeot zu tun, der von Anfang an gegen den deutsichen Vertreter im Rachteil war und nur mit Wühe über die Distanz kam. Pribhl. Tichechoslowakei, siegte über Keuff, Polen, nach 3½ Misweten durch Sammerlack nuten durch Hammerlock.

Deutschlands Vertreter im Salbichwergewicht, Erich Siebert, Darmstadt, trat gegen Mittelgewichts-Europameister A. Cadier, Schweben, an und lieserte diesem im Stand einen ebenbürtigen Rampf. Um Boden war Siebert dann ganz und gar in seinem Fahrwasser und errang schließlich einen glatten Punktsieg. Bietags, Leitland, war über Gowszdos, Polen, durch Hammerlod

In einem schnellen Siege kam Europameister Kurt Horn fischer, Nürnberg, im Schwerge wicht, indem er seinen Gegner Auciati, Polen, bereits nach 49 Sekunden Rampsdauer durch einen Schleudergriff auf beide Schultern legte.

In der zine iten Runde, und zwar in den drei leichten Gewichtsflassen, konnte die deutsche Mannschaft zwei weitere Eriolge buchen. Der Bantamgewichtler Justin Gehring, Friesenheim, und der Dortmunder Leichtgewichtler Frih Sperling waren die erfolgreichen Kämpen, während Wolfgang Ehrl, München, im Federgewicht Freilos gezogen hatte und bereits in der dritten Kunde steht. Im Bantamgewicht hatte Gehring den er überlegen mach Kundten absertigte. Der Schwede H. huvessich war, machte mit dem Bolen Kuda wenig Umstände und legte diesen noch in der ersten Minute auf beibe Schultern. Bereits seinhen zweiten Ersolg konnte Sperling im Leichtgewicht erringen. Wer auch hier gelang dem Deutschen sein entscheidender Sieg, obwohl er den häusig von der Matte flüchtenden Desterreicher Ersal fändig angriff. Mumment haler, Schweiz kam über Baiores, Bolen, nach 13 Kunten zum entscheidenden Siege. ten zum entscheibenben Siege.

ten zum entscheibenben Siege. Um Sonabend wurden die Kämpfe zunächst im Weltergewicht fortgesett. Dier tam unser Vertreter Fris Schäfer. Schifferstadt zu einem zweiten schönen Sieg. Der Deutsche war weit anzistsfreudiger als sein dänischer Geaner Godtfred Jensen. Seinen zweiten entscheibenben Sieg seierte Schwedens Meister Gunnar Flans. Der Negupter Abbel Ihrahim konnte sich nur 11 Minuten lang halten und unterlag nach dieser Zeit durch Hammerlock. Der Volle Reiniak erhielt nach mäßigem Kampf den Bunktsieg über den Schweizer Degi, der damit ausgeschieden ist.

ber drei Bunktrichter, ein Finne, ein Lette und ein

Rach Berfündung bes Urteils befam ber Italiener Tobjuchtsanfälle und mußte

Nach viertägiger Dauer wurden am Sonntag abend die 10 Europameisterschaften der Amateurringer in Rom abgeschloffen. Der junge Darm-ftädter Giebert war in allen seinen Rampfen städter Siebert war in allen seinen Kämpsen nach Bunkten siegreich und gewann auch gegen den neuen Europameister Bietags. Estland, troßbem wurde er nur Zweiter, da Bietags entscheidende Siege zu verzeichnen hatte. Aehnlich ging es im Leichtgewicht dem Kürnberger Sperling, der den Meister Reini, Finnsand, besiegt hatte und nur durch Kurland, Dänemark, eine Punktniederlage erlitt. Dadurch landete Sperling sogar nur auf dem 4. Blatz. Lediglich Hornstischen und einen Borjahrssieg wiederholen. Die endgültige Siegerliste lautet:

Bantamgewicht: Europameister Thuvesschweden; 2. Zombori-Ungarn; 3. Horvath-Rumänien. Febergewicht: Europameister Fihla-

Schweben; 2. Jombort-Ungarn; 3. Horvath-Ku-mänien. Febergewicht: Europameister Fihla-ia mäti-Finnland; 2. Toth-Ungarn; 3. Gozzi-Jtalien. **Leichtgewicht**: Europameister Rein i-Finnland; 2. Kurland-Dänemark; 3. Carlssohn-Schweben; 2. Kurland-Dänemark; 3. Carlssohn-Schweben; 2. Nordling-Finnland; 3. Gallegati-Jtalien. **Mittelgewicht**: Europameister Fohans-lon-Schweben; 2. Reo-Estland; 3. Papp-Ungarn. mänien. Salbichwergewicht: Guropameifter Bietags Estland; 2. Siebert-Deutschland; 3. Mravef-Lichechoslowakei. Schwergewicht: Europameister Hornfischer; 2. Svensson-Schweden; 3. Svilecki-Lettland

Länberwertung: 1. Schweden 12 Bft., 2. Finn-land 8 Bft., 3. Deutschland 5 Bft.

# Gifela Arendt schwimmt Hetord

Gleiwiger Rrauler in Front

Rach einem stimmungsvoll verlausenen Werbeabend, bei dem der Gauschwimmsührer Trepte über die Bedeutung der Olympischen Spiele sprach, wurde in Landsberg a. d. W. das Olympiaprüfungsschwimmen des Gedietes Oft, das die Gaue 1 dis 4 umfaßt, durchgeführt. Mit der sportlichen Ausbeute kann man zurrieden sein. der iportlichen Ausbeute kann man zufrieden sein. Bei den Männern stellten Gleiwig und Stettin die besten Krauler. Besonders der Stettiner Rüste scheint noch recht verbesserungssächig und gilt als Olympiahossnung. In den Damenprüfungen waren die Charlottenburger Nixen tonangebend. Serausragend der neue beutsche Relord, den Miela Arendt im 100 Meter Nüdensschwimmen mit 1:22,7 ausstellte. Im abschließenden Walserballiniel siegte Brandenburg gegen dang kalten nab unterlag nach diefer Zeit durch schmerlod. Der Vole Kein i al et erhieft nach mäßigem Rambf den Kuntlieg über den Schweizer den, der damit außgeschieden ift.

Die Kämpfe am Sonnadend nachmittag waren wieder schweizer Scheiken für deliete wurde der Andmittag mit dem Mittel, gewichtschaftlig vordelten. Eingeleitet wurde der Andmittag mit dem Mittel, gewichtschaftlige vordelten. Eingeleitet wurde der Andmittag mit dem Mittel, gebingte dem Konfeier fichwerer Gewichtschaftlige vordelten. Eingeleitet wurde der Andmittag mit dem Mittelscheimeites. Betten Schleiken fücher schweizer schweizer

# Scheller und Umbenhauer Giener im Strakenbreis

Italiener Tobjuchtsanfälle und mußte gewaltsam entsernt werden.

Das Bublifum nahm aleichfalls suguniten seines Landsmannes Stellung und nahm eine bedrohliche Haltung gegen die Kunktrichter ein, das sich schließlich zu einer Nachprüfung des Ergednisses geknammenzog. Im Einvernehmen des Ergednisses guisammenzog. Im Einvernehmen des beutschen Bertreters Ramp man wurde das Urteit aufgehoben und der Kampf neu angesetzt.

Die dentschen Kinger hielten sich ausgezeichnet und baben berechtigte Hoffnung, einige Titel in die Heimen der Gernesten ein gegen den jungen Essen Gernen der Junateure verwockte sich der Favorit Löber, und baben berechtigte Hoffnung, einige Titel in die Heimen der hielten sich ausgezeichnet und bisher Ehrl im Kederaewicht und Renhaus im Mittelgewicht, während Gehr in gimmer noch Plakaussichten hat. Sohe Kavoriten auf den Endstellen Beile und Böhm sicher auf die Pläge berwies. Das britte große beutsche Stragenrennen für

# Bielversprechender Schwerathleten-Nachwuchs

aber nur schwach vertreten. Bei den in der Kalt-babichule durchgeführten Kämpfen zeigte es sich, daß immer noch große Talente heimlich verborgen find. Man fand in verschiedenen Rlaffen brauchbare Kräfte.

Im Fliegengewicht schlug Wilczek seinen Partner Guttmann in der 2. Kunde technisch k. v. Unentschieden trennten sich im Bantamgewicht Wiatr und Rellermann. Thezika versor im ersten Federgewichtskampf gegen Kneip in der 1. Runde. Sehr gute Anlagen zeigten in der gleichen Gewichtsklasse Schulz-Sachon. Schulzblied nach technisch guter Leistung Punktsieger. Den dritten Febergewichtskampf gewann Stan-jura in der 1. Kunde gegen Morawieg durch Aufgabe. Im Leichtgewicht gab Morodowitz gegen Heinze in der 1. Kunde auf. Ansprechende Leiftungen zeigten auch im Weltergewicht Gallus und Zwiorek. Gallus blieb Kunktsieger. Den Seinze in der 1. Runde auf. Ansprechende Leistungen zeigten auch im Weltergewicht Gallus und Zwiorek. Gallus blieb Bunktsieger. Den ichoniten Kampf aber sah man von Okon und Meinusch, gleichfalls im Beltergewicht. Besonders Weinusch musch musch erreine im Luge behalten. Dkon war mehr Kämpfer und blieb Funktsieger. Im Mittelgewicht gab Kaworek gegen Pastungen lagen auf Durchschnittshöhe.

In Gleimit hatte der Tag des unbekannten der gleichen Rlasse Drisch gegen Jen brofcet Schwerathleten eine ausgezeichnete Benur eine Munde stand. Ab am chif war seinem teiligung gefunden. Im Boren stellten sich 24
Bewerber, die Ringer und Stenimer waren dasur.

1. Runde. Im Schwergewicht kämpfte Ratub-1. Kunde, Im Schwergewicht fämpfte Jakub-gegen en Halbichwergewichtler B. Koska. 3. Die ist vorgerisch vorgebildet, so daß Jakubczyk in der 2. Kunde unterlag. Tropdem machte Ja-kubczyk feine schlechte Figur.

fubczyk keine schlechte Figur.
Für den Tag des unbekannten Schwerakhleten hatten in Beuthen nur die Boxer gemeldet. Insegesamt gab es vier Kämpse, und zwar im Leichtzgewicht, Mittelgewicht und zwei im Halbschwerzgewicht. Nach einigen Schaukämpsen, in denem die Kunst des Kingens von Modlich und Grella (06) vorgeführt wurde, wurden die Boxekämpse ausgetragen. Im Leichtgewicht siegte Zurek (Urbeitslager) über Handlich in Mittelgewicht Bella (Urbeitslager) über Brozira (06). In der Halbschwerzewichtstlasse und ansichtliebend Hermann (SCD.).

# Handball-Favoriten in Front

Vorrunde zur Deutschen Meisterschaft

Die Endspiele um die Deutsche Sandsballen ihr eisterschaft wurden am Sonntag mit der Vorrunde sur Manner und Franen in Angriff genommen. Fast überall setzten sich die saveite Kunde am 13. Mai qualifizierten sich bei den Männern: Spielbereinigung Fürth, S. Baldbos, Polizei Darmstadt, Polizei Magdeburg, Askanischer TB. Berlin, Sportsreunde Leipzig, Tura Barmen und Bolizei Hamburg, Bei den Franen setzten sich SiR. Mannheim, SC. Charlottenburg, Fortuna Leipzig, Magdeburger Frauen SC, Simsbüttel Hamburg, Mülheimer SB. und Spielvereinigung Fürth durch, die dusammen mit dem spielstei gewesenen Meister von Nordhessen, BiL. Dessen Kassel, dur zweiten Kunde antreten.

Brandenburgs Meifter, Astanischer IB. hatte in Minden gegen Hinder 23., bette in Minden gegen Hindenburg Minden einen sehr schweren Kampf, der nur knapp mit 4:3 (3:3) gewonnen werden konnte.

In Mannheim kamen die Zuschauer, die einen offenen und interessanten Kampf erwartet hatten, nicht auf ihre Kosten. Die Meistermannschaft des SB. Walbhof Mannheim spielte förmlich mit dem Mittelrheinmeister, TB. Ulgenrodt, und gewann verhalten mit 12:4 (7:2).

In den restlicken drei Begegnungen schlen.

In de Lieger ihre Gegner ganz überlegen. Tüden. Einer großen ersten Halder Aufliche das Nachlassen auch durch das Nachlassen auch durch das Nachlassen der Technique in Auflommen der Krasauer, bei denen man allerdings den Tenk Kehmen mit 12:5 (5:0) ab; die Polizei Auch der Verligei Auch der Verligei Darm stadt gewann in Wehlar über den dortigen Turnverein mit 12:1; und in Danzig agegenüber dem V. Kehmeister. Obwohl die Begegnung mit 15:0 (10:0) endete, dürsten die Danziger viel gesent den Bieleitz Bialauer EV. in Bielitz Auch die Kehren der Fandelenscher der Verligen des SC. Charlotten durch des Schweinesters. Dewohl die Begegnung mit 15:0 (10:0) endete, dürsten die Danziger viel gesent den Bielitz Bialauer EV. in Bielitz Auch die Verligen des SC. Charlotten durch des Schweinesters des

### Kukball-Beltmeiftericaft

Solland, Ungarn und Rumanien fiegen

Am Sonntag wurde die Frage der Beteiligung an den Endspielen zur Fußball-Welt-meisterschaft in Italien weiter geklärt. Drei Ausscheidungsspiele standen auf dem Programm, die durchweg den erwarteten Verlauf nahmen. Im Untwerpener Stadion war Holland nahmen. Belgien mit 4:2 (0:0) erfolgreich. Keben Holland wird nun auch Belgien auf Grund des hesseren Torverhältnisses gegenüber dem dritten Teilnehmer der Gruppe, Irland, in Italien vertreten sein. — Rumänien sessensten sich ner Gruppe do die Teilnahmeberechtigung an den Endspielen durch den vor 20 000 Zuschauern in Bukarest errungenen 2:1- (1:0)-Sieg über Südssamen. Die Zeistungen waren auf beiden Seiten nur mäßig. — Auch in Bud apest gad es in dem Kückpiel zwischen Ungarn, von Ausschen Sport. Der Sieg der Ungarn, die mit 4:1 (1:0) gewannen, stand nie in Frage, denn der Gegner spielte viel zu primitiv. Am Sonntag wurde die Frage ber Beteiligung

## Schwieder aus der Breslauer SB. 02 ausgeschloffen

hatten, nicht auf ihre Kosten. Die Meistermannschaft des SB. Waldhof mann bei m spielte sownlich mit dem Mittelrheinmeister, TV. Allgenrobt, und gewann verhalten mit 12:4 (7:2).

Auch Tura Barmen hatte auf heimischem Boden wenig Mühe, um Limmer 1910 Hannover mit 13:6 (8:3) Toren abzusertigen.

Anerwartet schwer war die Ausgabe, die der Bolizei SB. Hamburg in Stettin beriang gröblich beleidigt, die Annahme von Arbeit dem Kommernmeister Greif Stettin vorsand. Zwei Minuten vor Schluß lautete das Ergebnis 3:3, im Endspurt holte Hamburg mit 4:3 (1:3)

#### Ruch in Meisterform

Der Bolnische Landesmeister Ruch Bis. mardhütte fann für fich wirklich die Ehre in Das Breslauer Spiel zwiger Sport- march ütte fann jur pa witting die Carlowig-Breslau und den Leipziger Sport- und ein den gemannen legtere verdient, doch das Anspruch nehmen, daß er heut, zum mindesten in Ergebnis von 9:5 (4:2) entsprach nicht dem Berdiegen Die den einzigen Juhball spieltenden des Spieles. Die unnötig hart spielenden den man mit uneingeschränkter Freude genießen Tann. Etwa 8000 Zuschauer waren nicht nur mit Ergebnis von 9.5 (4:2) entsprach nicht dem Ber-ganz Oftoberschlessen, den einzigen Fußball spielt, lauf des Spieles. Die unnötig hart spielenden Sachsen waren nicht um vier Tore besser. Leider fann. Etwa 8000 Zuschauer waren nicht nur mit ließ der Schiedsrichter zu viel durchgeben, sodt dem 4:1-Siege gegen die gute Wisla-Krakau, sonbern auch mit dem von Ruch gezeigten Jußball zu-frieden. Einer großen ersten Haldzeit, 3:0, folgte durch das Nachlassen der Deckung ein Austommen der Krafauer, bei denen man allerdings den Tenk

# Mucforstüngs-Twoinnesginl in Minn

"Die unausbleibliche Revolution" - Der letzte Protest der entrechteten Großdeutschen

(Telegraphifde Melbung)

Rundesverfassung auf Wunsch der Regierung ohne Kenntnis des Inhalts und der Tragweite der Verfassung in einem abgekürzten, rein formellen Verfahren angenommen und damit der Regierung uneingeschränkte Vollmachten für die Zukunft erteilt.

Für die Berfassung stimmten 80 Abgeordnete, die Christlich-Sozialen, die Heimwehrabgeordneten und zwei Landbündler, dagegen nur die heiben Bertreter der Eroßdeutschen La 10 Landbundler waren ber Sigung fyst-

Der Bundesrat trat am Nachmittag 3u-sammen. Bundesrat Felsinger (Landbund) verlas ein Schreiben des Landbundes, in dem beberias ein Schleiben des Landbundes, in dem betont wurde, daß der Landbund ebenso wie die Großdeutschen, einen ablehnen den Stand-punft einnehmen. Die vom Nationalrat ange-nommenen Gesehe wurden bestäigt. Der Groß-beutsche, Abgeordnete Kliemann, war krank

Die Annahme ber Bundesberfassung ist, wie ausdrücklich settgestellt werden nut, auf Grund einer eigenartigen Rechtsautiassung der Regierung erfolgt, an deren gesehlicher Gultigfeit die ftartsten gfolgt, un beten gelegstatet Guttigtett die startsten ameifel bestehen. Rach der Geschäftsorbnung bes Rationalrates mußte für bie Unnahme ber neuen Faiffung die Hälfte ber berfassungsmäßigen gabl von 165 Abgeordneten bes Rationalrates, Jahl bon 105 Abgebroneren ves Nationalrates, somit mindestens 83 Abgebronete, in der Sizung anwesend sein. Tatsächlich waren aber nur 76 Abgebronete da, eine Abstimmung über die Verfassung also gesehlich überhaudt nicht möglich. Die Regierung bat sich nun ftillschweigend auf ben Standhunkt gestellt, daß der Nationalrat gegen-Standbunter gestellt, bag bet beutenatrar gegen-märtig nur 91 Abgeordnete umfaßt, da die pajopialdemokratischen Mandate durch die Regierungsperordnung bom 16. Februar 5. J. für erloiben erflart wurden.

piese Regierungsverordnung bedurfte gber der grundsätzlichen Genehmigung des Parlaments. Diese Genehmigung ist niemals eingeholt worden.

In der Schlußsigung des Nationalrates gab ber Führer der Großbentichen Partei, Dr. Foppa, im Namen der Partei eine

# feierliche Protefterflärung

ab, bie bon bem Haus und den Tribunen mit eifigem ber Erffärung heißt es:

Mir erheben feierlichft bor unferem wahren verheben seierlichst Einspruch gegen bie verber geistigen und körperlichen Freiheit. Wir erheben Einspruch gegen die maß.

ihren zahlreichen sants und ont die network wie der generen sants und daten muß

ihren zahlreichen sants und ont die network wie der Bergangenbeit. Die vielen alten Klöster bringe
bergen eine Fülle wertvollster Kunstschäße, Bilber, bergen eine Fülle wertvollster kunstschäften muß

keit. Wir erheben Einspruch gegen die maß.

Wien, 30. April. Der Oesterreichische loje Berfolgung uniculbiger Men-Nationalrat hat die neue Oesterreichische ichen, Manner, Frauen und Rinder, gegen bie millfürliche Bernichtung bon Eriften-Ben, gegen bas jeber Sumanität hohnsprechende Geifelverfahren, gegen bas Shitem ber Ronzentrationslager und bor allem gegen bas Denungiantentum. Bir erheben Ginfpruch gegen bie heutige Tagung bes Barlaments, bas bie Berfaffungswibrigfeiten eines Jahres legalifieren foll, bas der Regierung eine Blankobollmacht geben foll.

> Bir erheben Ginfpruch gegen biefe Tagung, weil bas Parlament verfaffungswidrig einberufen ift. Wir erheben Ginfpruch bagegen, baß bie Errungenschaften ber Berfaffungsreform bon 1929, die für eine Gesamtanberung ber Berfaffung eine Bolfsabftimmung borfieht, burch ein illegales Parlament und eine illegale Abftimmung befeitigt werben foll. Wir warnen die Regierung, diefen Weg gu gehen, weil baburch bie ftaatsrechtliche internationale Bertragsfähigkeit gefährdet ift. Die nationalsozialistische Bevölkerung Desterreichs will eine autoritäre Staatsführung, aber fie wünscht und erhofft fich biefe Staatsführung auf ber Grundlage ber mahren Boltsgemein. ich aft und bes gesamten Bolfsbertrauens. Diemals wird ein autoritäres Shitem im Sinne eines Bolfes und Staates gebeihen fonnen, wenn eine Minberheit bes Bolfes ber Dehrheit mit Bemalt ihren Billen aufbrängen will. Die Bundesregierung wird die nationale Bevölkerung nicht zur Ueberzeugung bringen konnen, daß fie bie Mehrheit des Bolfes hinter fich hat, folange bies nicht burch eine freie Boltsabftimmung

sodann von der Regierung die

sofortige Durchführung einer freien Boltsabstimmung, ba sich baburch allein der wahre Wille des Valkes ermitteln laffe.

Dann allein werbe Defterreich jene Regierung chalten, die dem Willen des gesamten Bolfes entspreche, und hinter dieser Regierung werde dann das ganze Bolf mit begeistertem Ausbauwillen stehen. Dann werde auch der heute herrschende innere Zwiespalt, der unseligste, der se über die deutsche Ostmark hereingebrochen ist, ein Ende

Der Bundesprafibent trägt vor Gott, bem Staate und dem Bolfe die Berantwortung.

Wenn die Defterreichische Regierung feit einem Jahr ihr Borgeben mit bem Notstand ber Berteibi. gung ber Gelbständigkeit und Unabhängigkeit Defterreichs gegenüber dem Deutschen Reich begründet, so ftellen wir feierlich feft, bak bie Gelbständigkeit Defterreichs burch bie Deutsche Reichsregierung teinen Augenblid bebroht mar, und daß das Schlagwort von der gewalt. famen Gleichschaltung Defterreichs nichts anderes ift als ein internationaler Rampfrufaller Keinbe bes Deutschen Reiches.

cht zur Ueberzeugung bringen können, daß sie die ehrheit des Bolkes hinter sich hat, solange dies gesamten deutschen Bolke send die überwiegende Mehrheit des deutschen Bolkes in Desterreich diese wiesen wird.

Der Führer der Großdeutschen Partei sordert Germain ab." Es sei das unveräußerliche Naturrecht des öfterreichischen Bolkes,

# Bom Laftfraftwagen tödlich perlekt

Gleiwiß, 30. April.

Am Montag um 12,15 Uhr murbe ber Arbeiter Paul Philippant aus Boticow auf ber Chausse Brzezinka-Gleiwig in Sohe bes Rilometersteines 4,8 bon einem Lafteraftwagen töblich verlett. Ph. hatte fich an einem Laftfraftwagen angehängt und wurde bon einem entgegenkommenben Laftfraftwagen ju Boben geschleubert, ben er nicht hatte kommen sehen. Im Krankenhaus ift er noch am Abend gestorben.

seine Beziehungen zum Deutschen Reich jo in ni du gestalten, wie es seinen völkischen Zielen und seinem nationalen Selbstbestimmungsrecht entspricht. Wir grüßen in dieser entscheinen Stunde mit dem Bekenntnis unserer Treue und leidenschaftliche Liebe zu unserer volkerreichischen Brüher und aller Not doch frohen Mutes unseren Brüher im Deutsichen Brüher und gelahrt. Brüber im Deutschen Reich und geloben, auf unserem bölfischen Borposten auszuhar-ren, bis die Lebenssorberung des österreichischen Voltes erfüllt ift.

### Die Abgeordneten des Landbundes

haben in einer Erklärung zahlreiche schwere fach. liche Bedenken gegen die einzelnen Bestimmungen der Berfassung jum Ausdrud gebracht. Die Erflärung schließt mit den Worten:

Bestärft werden die Abgeordneten des Land-bundes in ihrer Stellungnahme durch die Sorge, daß innerhalb des Bolfes die Gegenjäge bon Tag zu Tag größer werben, wirtschaftliche und see-lische Not täglich zunimmt und der Bruderzwist zwischen Desterreich und dem Deutschen Reich bas Empfinden weiter Teile bes beutschen Bolkes in Desterreich nicht nur schwerstens berlett, sonbern auch wohl eine ber Sauptursachen ber fowieauch wohl eine ber Sauprur auf barftellt. Die rigen wirtschaftlichen Berhaltniffe barftellt. Die Candbundabgeordneten richten in diefer rischen Stunde an Bundeskanzler und Bundes. regierung den dringenden Appell, durch Seran-ziehen ber ganzen nationalen Opposition zur Mitarbeit an Geschäftsgebung und Bermaltung die Boraussegungen für inneren Frieden, wirt-

die Vorausjegungen jur inneren Frieden, wirtichaftlichen Aufdau und Freundschaft mit dem
deutschen Brudervolk zu schaffen."
Die Großdeutsche Bartei des Nationalrates
hat vor ausländischen Bressevertretern erklärt, sie habe der Regierung geraten,
diesen Beg der letzten Parlamentssitzung nicht zu
gehen, sondern den Mutzu einer Einführung der Verfassung auf dem Wege einer Verordnung zu haben. "Auch eine Volksbefragung hat die Großbeubsche Volkspartei geraten. Keine ber bestehenden Diftaturen hat biefen Beg gefürchtet. Der heutige Ausweg war der un ie lig ste von allen. Die Erosdeutsche Volkdpartei tritt nun von dem Schauplat der Geschichte ab. Sie wird über kurz oder lang verboten werden, aber das spielt keine Rolle. Sie war in den letzen Jahren doch nur ein nationaler Notbehels. Eine Fanfordeiten Rortei kann keine Nachteilen. konservative Partei kann keine Revolution machen. Die Großbeutsche Bolfspartei tritt ab zugunsten ber Jugenb und ihrer Revolu-tion, beren Kommen unausbleiblich

Bundespräfident Miflasch hat am 1. Mai fünf Minuten nach Mitternacht als ersten Staatsakt im Rahmen der neuen Verfassung das Konkord at ratifiziert.

# Mai-Gottesdienst

Berlin, 30. April. Während fich im Berliner Auftgarten eine große Menschenmenge zur Schmüdung bes Maibaumes verjammelte, Schmidung des Maibaumes verjammelte, riesen die Domgloden zu einem Gottes-dienst für den Tag der Arbeit, den der Reichs-bisch sielt. Eine andächtige Gemeinde füllte das Votteshaus bis auf den letzen Plat. Der Reichs-bischof erinnerte an den schweren Kampf, der in Deutschland bis zum 30. Januar 1933 mit unvergleichlichem Opfermut geführt worden sei. minder harte Anstrengungen habe das erste Jahr der Aus bauarbeit gekostet. Zum ersten Male in der Geschichte der Kirche sänden nun in allen edangelischen Kirchen Gottesdienste statt, in denen der Feier des 1. Mai gedacht werde.

# Schlesische Berkehrswerbung

OS. nur schwach vertreten

(Drahtmelbung unferer Berliner Redaktion)

Berlin, 30. April. Als erster der deutschen erkehrsverbände veranstaltet der Schlesien die Befreiungskriege erinnern daran, daß von Schlesien die Befreiung skämpfe ausgingen und Wilschlung in Berlin, in der Auskunste und Schlesiens Aunstickassen von heute zeigen u. a. die Glasmacherkunst aus der Josephinenhütte und ein Ausstellung wird am Mittwoch eröffnet. Die ie Ausstellung wird am Mittwoch eröffnet. Die ihm kernen daran, daß von Schlesien der ung skämpfe ausgingen und Wilschlung in Bestellung in der Ausstellung in der Ausstell Vertehrsverbande veranstaltet der Schlefische Landespertehrsberband eine Berbeausstellung in Berlin, in ber Muskunft- und Berbezentrale Deutschland im Columbus-Saus. Die Ausstellung wird am Mittwoch eröffnet. Die Boll, por ber ganzen Welt Einspruch gegen Ausstellung bringt eine Auswahl zum großen Teil Ausstellung bringt eine Auswahl zum großen Teil ein Regime, bas, ohne über eine Mehrheit bes fehr ichoner Gemalber, Landichafts- und Bolfes in diesem Staat zu versügen, sich über ein Stadt bilber. Alle Gebirge Schlesiens Sahr außerhalb ber Verfassung ge- tommen eindrucksvoll zur Darstellung vom Riesentommen eindrucksvoll zur Darstellung vom Riesenstellt hat und mit Gewalt und Bajonetten ben und Jergebirge bis jum Glater Bergland mit mahren Bolksmillen zu beugen berjuchte. ihren zahlreichen scholesischen Städten entrücken

Leiber kommt Oberichkessen nicht so zur Geltung, wie es seiner Bedeutung entspricht. Einige recht lebendige Bilber auß dem Industriegebiet von G. Beuthner fesseln, und die immer wieder entsückenden Schönwälder Stickereien nicht minder. Aber eine Berkehrswerbung muß mit fröstigeren Mitteln arbeiten. Ober-schlesien ist aber eifrig bemüht, sich in Front zu bringen und bürste wohl schon in kurzem mit eindrucksvollem Material in den Wetthewerb ein-

Reichsbankdiskont 40/0 Lembard . . . 5%

New York 21/2% Prag.....54/6 Zürich .... 20/6 London ... 20/6 Brüssel .. 31/2% Paris.... 21/24/6

Warschau 5%

# Verkehrs-Aktien AG.1. Verkehraw. | 66% | 66% | 41% | 1013/s | 1011/s | 10

# Bank-Aktien Addes Bank f. Br. Ind. | 45½ Bank elekt W. | 67 | 100 | 668½ Berl. Handelsgs. | 85½ Berl. Handelsgs. | 42½ Dt. Bank u. Disc. | 553¼ Dt. Gentralboden | 05 | 64½ Dt. Gradiskont. | 100 | 63½ Dt. Gentralboden | 100 | 100 | 63½ Dt. Gentralboden | 100 | 64½ Dt. Gentralboden | 100 | 665½ Dt. Gent

# Accum. Fabr. |172 |1701/2

| the the the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 49.8   | 20.19  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|
| Alg. Kunstzijde                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 603/4  | 61     |
| AnhalterKohlen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 87     | 87     |
| Aschaff. Zellst.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 41     | 401/8  |
| Ascualt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |
| A STATE OF THE STA |        | 1091/  |
| Bayr. Elektr. W.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1283/4 | 1278/8 |
| do. Motoren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 651/9  | 653/4  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 1211/2 |
| Bemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1208/4 |        |
| Berger J. Tiefb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1000   | 253    |
| Berliner Kindl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 1241/2 |
| Berl.GubenHutf.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 983/4  | 988/4  |
| do.Karlsruh.Ind.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1291/8 | 1283/6 |
| do. Kraft u. Licht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85     | 86     |
| Beton u. Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00     | -      |
| Deton d. Mon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1781/4 | 178    |
| Braunk. u. Brik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 17 200 | 931/2  |
| Brem. Allg. G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 728/4  | 721/4  |
| orns E sen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |

|                                    | SHED S  |           |
|------------------------------------|---------|-----------|
| tien                               |         |           |
|                                    | Iheute  | VOT.      |
| Charl, Wasser                      | 184     | 1821/2    |
| Chem. v. Heyden                    | 79      | 78        |
| I.G.Chemie 50%                     | 137     | 137       |
| Compania Hisp.                     |         | 160       |
| Conti Gummi                        | 1433/4  | 144       |
| Daimler Benz                       | 1467/8  | 1465/8    |
| Dt. Atlanten Tel.                  | 119     | 1193/4    |
| do, Baumwolle                      | 108     | 1071/2    |
| do. Conti Gas Dess.                |         | 1235/8    |
| do, Erdől                          | 1131/2  | 113       |
| do, Kabel                          | 693/8   | 691/4     |
| do. Linoleum                       | 561/8   | 567/8     |
| do. Telephon<br>do. Ton u. Stein   | 703/4   | 71        |
| do. Ton u. Stein                   | 55      | 55        |
| do. Eisenhandel                    | 59      | 59        |
| Dynamit Nobel                      | 69      | 691/2     |
| DortmunderAkt.                     | 155     | 155       |
| do. Union                          | 180     | 1793/4    |
| do. Ritter                         | 681/2   | 681/2     |
| Eintracht Braun.                   | 168     | 11673/4   |
| Eisenb. Verkehr.                   | 941/2   | 931/2     |
| Elektra                            |         | 99        |
| Elektr.Lieferung                   | 991/2   | 981/2     |
| do. Wk. Liegnitz                   |         | 142       |
| do. do. Schlesien                  | 961/3   | 96        |
| do. Licht u. Kratt                 | 104     | 104 811/2 |
| Engelhardt                         | lon     | Q1-12     |
| I. G. Farben                       | 1385/8  | 1381/4    |
| Feldmühle Pap.                     | 102     | 101       |
| Felten & Guill.                    | 56      | 561/8     |
| Ford Motor                         | 60      | 611/2     |
| Fraust. Zucker<br>Froebeln. Zucker | 963/4   | 951/2     |
| . rooneili. Zucker                 | 110     | 1181/2    |
| Gelsenkirchen                      | 631/2   | 1633/s    |
| Germania Cem.                      | 701/    | 701/4     |
| Gesfürel                           | 981/2   | 981/4     |
| Goldschmidt Th.                    | 621/2   | 625/8     |
| Görlitz. Waggon                    | 14313:0 | 20        |
| Gruschwitz T.                      | 921/2   | 92        |
| Haskathal Draht                    | 571/4   | 571/4     |

781/4

Hageun Halle Maschinen 114% 114

|   | ine                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                               |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| - | 1                                                                                    | heute                                                                                                     | o vor.                                                                                        |
|   | Harpener Bergb.<br>Hoesch Eisen<br>HoffmannStärke                                    | 90 <sup>7/8</sup> 74 95 30 <sup>1</sup> / <sub>4</sub>                                                    | 90<br>73 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>94<br>31                                              |
|   | Hohenlohe<br>Holzmann Ph.<br>HotelbetrG.<br>Huta, Breslau                            | 693/8                                                                                                     | 69 <sup>3</sup> /8<br>45 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>49 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>        |
|   | Ilse Bergbau<br>do.Genußschein.                                                      | 1113/6                                                                                                    | 1121/2                                                                                        |
|   | Jungh. Gebr.<br>Kali Aschersl.                                                       | 1073/4                                                                                                    | 1093/4                                                                                        |
|   | Klöckner<br>Koksw.&Chem.F.<br>KronprinzMetall                                        | 64 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>95 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                          | 638/8<br>958/4<br>83                                                                          |
|   | Lanmeyer & Co<br>Laurahütte<br>Leopoldgrubs<br>Lindes Eism.                          | 20<br>28 <sup>7</sup> /8<br>84                                                                            | 1175/8<br>20<br>281/4<br>893/4                                                                |
|   | Lingner Werke<br>Löwenbrauerei                                                       | 122                                                                                                       | 109<br>88<br>122                                                                              |
|   | Magdeb. Mühlen<br>Mannesmann<br>Mansfeld. Bergb.<br>Maximilianhütte<br>MaschinenbUnt | 67<br>70 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>142 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>46 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> | 66 <sup>1</sup> /8<br>70 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>143<br>46 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
|   | do. Buckau<br>Merkurwolie<br>Metaligesellsch.<br>Meyer Kauffm.                       | 813/4                                                                                                     | 823/4<br>841/a<br>81<br>573/4                                                                 |
|   | Miag<br>Mitteldt. Stahlw.<br>Montecatini<br>Mthlh. Bergw.                            | 68<br>41<br>1021/4                                                                                        | 67<br>98<br>39 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>101 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                 |
|   | Neckarwerke<br>Niederlausitz.K.                                                      | 89<br>168½                                                                                                | 89<br> 166 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                        |
|   | Oberseni.Risb.B.<br>Orenst. & Kopp.                                                  | 651/4                                                                                                     | 12<br>65                                                                                      |
|   | Phonix Bergh. do. Braunkehle Polyphon Preußengrube                                   | 501/6<br>88                                                                                               | 501/s<br>88<br>161/s<br>893/s                                                                 |
|   | Reichelbräu<br>Rhein. Braunk.<br>de. Elektrizität                                    | 2184                                                                                                      | 110 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>219<br>90 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                      |

| 1                                   | heute                    | Vor.               |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| do. Stahlwerk                       | 192                      | :911/4             |
| do. Westf. Elek.                    | 971/2                    | 968/4              |
| Rheinfelden                         | 911/9                    | 911/2              |
| Riebeck Montan                      | 130                      | 89                 |
| J. D. Riedel                        | 39                       | 39 491/2           |
| Rosenthal Porz.                     | 477/8                    | 70                 |
| Rositzer Zucker<br>Rückforth Ferd.  | 73                       | 73                 |
| Rütgerswerke                        | 551/2                    | 551/4              |
| Salzdetfurth Kali                   | 11401/8                  | 1139               |
| Sarotti                             | 140-/8                   | 753/4              |
| Schiess Defries                     | 48                       | 47                 |
| Schles. Bergb. Z.                   | 331/4                    | 327/8              |
| do. Bergw. Beuth.                   | 871/6                    | 87                 |
| do. u. elekt.GasB.                  | 121                      | 122                |
| do. Portland-Z.                     | 821/6                    | 82                 |
| Schulth.Patenh.                     | 105                      | 158                |
| Schubert & Salz.<br>Schuckert & Co. | 915/8                    | 921/8              |
| Siemens Halske                      | 134                      | 134                |
| Siemens Glas                        | 651/9                    | 67                 |
| Siegersd. Wke.                      | 571/4                    | 573/4              |
| Stöhr & Co.                         | 110                      | 111                |
| Stolberger Zink.                    | 467/8                    | 45                 |
| StollwerckGebr.                     | 74                       | 741/4              |
| Sudd Zucker                         | 1681/6                   |                    |
| Thoris V. Oelf.                     | 77                       | 177                |
| Thur.Elekt.u.Gas                    | 100                      | 131                |
| do. GasLeipzig                      | 1131/2                   | 113                |
| Trachenb.Zucker<br>Tuchf. Aachen    |                          | 971/2              |
| Tucher                              |                          | 37 /3              |
|                                     | 00                       | Section 1          |
|                                     | 82                       | 83                 |
| Ver. Altenb. u.<br>Strals. Spielk.  | 0711                     | onei.              |
| Ver. Berl. Mört.                    | 971/2                    | 973/4              |
| do. Disch. Nickel                   | 53<br>95 <sup>3</sup> /4 | 52<br>961/2        |
| do. Glanzstofi                      | 1171/2                   | 1151/2             |
|                                     | 871/4                    | 871/4              |
| do. Stahlwerke                      | 428/4                    | 43                 |
| Victoriawerke                       | 601/2                    | 581/2              |
| Vogel Tel.Draht                     | 731/2                    | 71                 |
| Wanderer                            | 107                      | 106                |
|                                     | 191/8                    | 185/8              |
| Westeregeln                         | MA BA                    | 110                |
| Wunderlich & C.                     | 700                      | 361/2              |
|                                     | BAR WAR                  | PERSONAL PROPERTY. |

| 1/2    | de. Rastenburg                                                                                                                                                                                 | 85                                                                     | 85                                                                      |       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1/3    | Otavi<br>Schantung                                                                                                                                                                             | 14<br> 381/4                                                           | 141/2                                                                   |       |
| 1/4    | Unnotiert                                                                                                                                                                                      |                                                                        |                                                                         |       |
| 9 3/4  | Dt. Petroleum<br>Linke Hofmann                                                                                                                                                                 | 281/2                                                                  | 79<br> 273/4                                                            | ı     |
| 7/8    | Oehringen Bgb.<br>Ufa                                                                                                                                                                          |                                                                        | 116                                                                     | 1     |
| 2      | Burbach Kali<br>Wintershall                                                                                                                                                                    | 211/2<br> 981/8                                                        | 283/4                                                                   |       |
| 47/8   | Chade 6% Bonds                                                                                                                                                                                 | 1                                                                      | 180                                                                     | I     |
| 1/8    | Ufa Bonds                                                                                                                                                                                      | 92                                                                     | 133/4                                                                   | 1     |
| 3/4    | Ren                                                                                                                                                                                            | ten                                                                    |                                                                         | -     |
| 1/6    | Staats-, Kom<br>Provinzial-                                                                                                                                                                    | Anlei                                                                  | al- u.                                                                  | I     |
| 0      | Dt.Ablösungsanl<br>do.m.Auslossch.                                                                                                                                                             |                                                                        | 17,95<br>95 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                 | ı     |
|        | o% Reichsschatz<br>Anw. 1923                                                                                                                                                                   | 751/2                                                                  | 751/2                                                                   | ı     |
| /2     | 542% Dt.Int.Anl. 6% Dt.Reichsani.                                                                                                                                                              | 91                                                                     | 913/6                                                                   |       |
|        | 7% do. 1929                                                                                                                                                                                    | 953/4                                                                  | 957/8<br>100                                                            |       |
|        | Dt. Kom. Abl. An                                                                                                                                                                               | 102,10                                                                 | 102,10                                                                  | ŀ     |
|        |                                                                                                                                                                                                |                                                                        |                                                                         | ١.    |
|        | do. m. Ausl. Sch. I<br>7% Berl. Stadt-                                                                                                                                                         | 1131/4                                                                 | 1131/4                                                                  |       |
| /2     | do. m. Ausl. Sch. I<br>7% Berl. Stadt-<br>Ani. 1926<br>do. 1928                                                                                                                                |                                                                        |                                                                         |       |
| 12 1/2 | do. m. Ausl. Sch. I<br>7% Beri. Stadt-<br>Ani. 1926<br>do. 1928<br>8% Bresi. Stadt-<br>Ani. v. 28 I.<br>8% do. Sch. A. 29                                                                      | 86<br>81 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                   | 113 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>85 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>81 |       |
| 12 1/2 | do. m. Ausl. Sch. I<br>7% Berl. Stadt-<br>Anl. 1926<br>do. 1925<br>8% Bresl. Stadt-<br>Anl. v. 28 I.<br>8% de. Sch. A. 29<br>7% do. Stadt. 26<br>8% Niederschies.                              | 1131/4                                                                 | 113 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>85 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>81 | 1 6 8 |
| 8      | do. m. Ausl. Sch. I<br>7% Berl. Stadt-<br>Anl. 1925<br>do. 1925<br>8% Bresl. Stadt-<br>Anl. v. 28 I.<br>8% do. Sch. A. 29<br>7% do. Stadt. 25<br>2% Niederschies.<br>Prov. Anl. 25<br>de. 1928 | 86<br>81 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>81 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> | 85 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>81<br>83<br>81 / <sub>9</sub>         | 1 6   |

| 8 | 8% Prov. Sachsen   | 0.             | 10.70     | 81                                   |
|---|--------------------|----------------|-----------|--------------------------------------|
| 9 | Ldsch. GPf.        | 10000          | 87        |                                      |
| 9 | 8% Pr. Zntr.Stdt.  | 175            | 191       |                                      |
| 8 | Sah G P Man        | 100            | laa       |                                      |
| ı | Sch. G.P. 20/21    | 92             | 92        | A SHA                                |
| 1 | 8% Pr. Ldpf. Bf.   |                |           |                                      |
| 1 | Anst.G.Pf. 17/18   | 94             | 94        | 1-                                   |
| ı | 8% do. 13/15       | 94             | 94        | Au                                   |
| ı | 6% (7%) G. Pfdbrf. |                | 10000     |                                      |
| ı | der Provinzial-    | 1356           |           | 5% N                                 |
| ı | DankOSReihel       | 90             | 90        | 41/20                                |
| ı | 0 (8 a) do R II    | 903/4          | 1903/4    | I St                                 |
| 1 | 0 0 0 0 G - K      | 13000          | 13910     | 40/0                                 |
| ı | Oblig. Ausg. I     | 891/4          | 1891/4    | 41,00                                |
| ı |                    | ANTENNAS (III) | 111111111 | 4º/0 1<br>4¹/2º/<br>4º/0 1<br>4º/0 1 |
| 1 | 4% Dt. Schutz-     | 1              | 1         | 40/2 T                               |
| ı | gebietsanl. 1914   | 9 30           | Q3/e      | 40/07                                |
| ı |                    |                |           | 10                                   |
| ı | Hypotheke          | nhan           | ken       | 40/0 d                               |
| ŀ | 80/ Bool II        |                | 10 10 10  | 4% E                                 |
| k | 8% Berl. Hypoth.   | 1.             | 1         | Lissa                                |
| ı | GPfdbrf. 15        | 91             | 903/4     | Tisse                                |
| ı | 41/20/0 Berl. Hyp. | 1230           |           | -                                    |
| 1 | Liqu, G. Pf. 2     | 913/4          | 91,90     | Ba                                   |
| ı | 7% Dt.Cbd.GPf. 2   | 92             | 92        | Da                                   |
| l | 700 m - G.Ohl 3    | 851/4          | 851/4     |                                      |
| ı | o nann. Bderd      |                |           | Sove                                 |
| ı | GPI. 13, 14        | 921/2          | 921/4     | 20 F1                                |
| þ | 8% Preuß. Centr    | 25025          |           | Gold                                 |
| и | Bd.GPf.v.1927      | 90             | 90        | Amer                                 |
| E | Pr. Ldsrnthk       |                |           |                                      |
| 8 | G. Ratbrf. I/II    | 951/4          | 951/4     | do.                                  |
| y | 11/20/0 do. Liqu   | 00 16          | 00 18     | Argei                                |
| 8 | Rentenbriefe       | 96             | 96        | Engli                                |
| ı | 8% Schl. Boderd.   | 00             | 00        | do.                                  |
| ı | GPf. 3, 5          | 90             | 901/4     | Türki                                |
| ı | 11/0/ do Ti C De   | 901/2          |           | Belgi                                |
| 1 | 1/2% do. Li.G.Pf.  | 90.13          | 901/9     | Bulga                                |
| 1 | 3% Schl. Boderd.   | F119           | 354.3     | Dänis                                |
|   | Goldk. Oblig.      | 400            | 051       | Danzi                                |
|   | 13, 15, 17, 20.    | 80             | 851/4     | Estni                                |
| 1 | Industrie-Obl      | inati.         | onen      | Finni                                |
|   |                    |                |           | Franz                                |
| 6 | 10 L.G. Farb. Bds. | 1181/2         | 1188/4    | Holls                                |

|                                                                   |                                          |                                         |                               |              |         | Warscha                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u 50/0      |                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|
| r.     heute   vor.                                               |                                          | ite  ver.                               | 11-                           |              |         | 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |                     |
| Zeiß-Ikon   164 80                                                | 1% Schl.L.G. Pf.I  891/6                 | 1898/8                                  | Steuergu                      | itsche       | ine     | Reichsschuldbac                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n-Forder    | ingen               |
| Zellstoff-Waldh. 481/9 491/4 50<br>Zuckrf.Kl.Wanzl 901/2 901/9 80 | % do. Liq.G.Pf. 87                       | 873/4                                   | 1934                          | 11021/-      | 11031/4 | Ausga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | be I        |                     |
| Zuckrf.Kl.Wanzl   901/2   901/2   80   85   85   85               | Ldsch. GPf.                              | 87                                      | 1935                          |              |         | 0 /0 April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -Oktobe     | er                  |
| 80                                                                | % Pr. Zntr.Stdt.                         | 19'                                     | 1936                          |              | 981/0   | fällig 1934                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -           | -                   |
| Otowi 114 11416                                                   | Sch. G.P. 20/21 92                       | 92                                      | 1937                          | 937/8        | 987/8   | do. 1935                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | -1011/s             |
| Schantung   381/6   381/6   80                                    | % Pr. Ldpf. Bf.                          |                                         | 1938                          | 921/         | 921/4   | do. 1936<br>do. 1937                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 99<br>987/8 |                     |
| 00                                                                | Anst.G.Pf. 17/18 94                      | 94                                      | 1 4-12-11-1                   | Amla         | Ihon    | do. 1938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 987/8-      |                     |
| Unnotierte Werte                                                  | % do. 13/15 94<br>%(7%)G.Pfdbrf.         | 94                                      | Ausländische                  | e Anie       | inen    | do. 1939                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 971/0-      |                     |
| Dt. Petroleum 179                                                 | der Provinzial-                          | C NO                                    | 5% Mex.1899abg                | . 1          | 1 8.60  | do. 1940                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 963/8-      |                     |
| Linke Hofmann   281/2   273/4                                     | bank OSReiher 190                        | 90                                      | 41/20% Oesterr.St             | and the same |         | do. 1941                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 958/4-      |                     |
| Uehringen Bgb.   116   60                                         | (80/a) do B II 003/a                     | 903/4                                   | Schatzanw.14                  | 1 311/8      | 301/4   | do. 1942                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 945/8-      |                     |
| Ufa    941/2   60/                                                | %(7%) do. GK.                            |                                         | 4% Ung. Goldr.                | 7,55         | 7,65    | do. 1943<br>do. 1944                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 94-12-      | -95 <sup>8</sup> /s |
| Burbach Kali  211/2  283/4                                        | Oblig. Ausg. I 891/6                     | 1891/4                                  | 41/9 % do. St. R. 13          |              | 74,     | do. 1945                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             |                     |
| Wintershall   981/8   981/8   40                                  | % Dt. Schutz- 1                          |                                         | 4% Ung. Ver. Rte.             |              | 0.35    | do. 1946                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 948/8.      | -951/4              |
|                                                                   | gebietsanl. 1914 9,30                    | 93/8                                    | 4% Turk.Admin.                | 4.15         | 4.15    | do. 1947                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |                     |
|                                                                   |                                          |                                         | do. Bagdad                    |              | 6,70    | do. 1948                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1           |                     |
| Ufa Bonds  92   1334                                              | Hypothekenbar                            | aken                                    | 4% do. Zoll. 1911             | 6,60         | 61/2    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |
| 8%                                                                | & Berl. Hypoth.                          | 1                                       | 4% Kasch. O. Eb.              |              | 9,60    | 7% Dt. Reichsb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | 1                   |
| Menten                                                            | UFidbre. 15 191                          | 903/4                                   | Lissab.StadtAnl.              | 1441/8       | 1441/9  | Vorz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1128/4      | 1123/4              |
| Staats-, Kommunal- u.                                             | 12% Berl. Hyp.                           |                                         |                               |              |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             | -                   |
| Provinzial-Anleihen 7%                                            | Liqu. GPf. 8 913/6<br>% Dt.Cbd.GPf. 2 92 | 91,90                                   | Banknot                       | enk          | UPS     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |                     |
| 70/                                                               | % G.Obl.3 851/4                          | 851/4                                   | -                             |              |         | Berl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lin, 30.    | April               |
| Dt.Ablösungsanl 173/4 17,95 80/                                   | A Dann, Boord                            | 00.14                                   | Sovereigns                    | 20,38        | B 20,46 | F-1110 11 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | G           | B                   |
| 10.m. Adsiossett. 80,00 90%                                       | GPf. 13, 14 1921/                        | 921/4                                   | 20 Francs-St                  |              |         | Lettländische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -           | -                   |
| Anw. 1923 751/2 751/2 80/6                                        | Preuß, Centr                             | 100000                                  | Gold-Dollars                  | 4,185        |         | Litauische<br>Norwegische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 41,87       | 42,03               |
| -14-0/ Part - 4 - 1 - 12                                          | Bd.GPf.v.1927 90                         | 90                                      | Amer.1000-5 Doll.             | 2,443        |         | Oesterr, große                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 64,07       | 64,33               |
| 6%Dt.Reichsani.                                                   | G. Ratbrf. I/II 951/                     | 0711                                    | do. 2 u. 1 Doll.              | 2,443        | 2,463   | do. 100 Schill.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45000       |                     |
| 1927 953/4 957/8 44/6                                             | G. Ratbrf. I/II 951/4                    | 951/4                                   | Argentinische                 | 0,565        | 0,585   | u. darunter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | -                   |
| 100 do. 1028 100 100                                              | Rentenbriefe 96                          | 96                                      | Englische, große              |              | 12,80   | Schwedische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 65,77       | 66,03               |
| 102,10 102,10 80/                                                 | Schl. Boderd                             |                                         | do. 1 Pfd.u.dar.<br>Türkische |              | 12,80   | Schweizer gr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 80,79       | 81,11               |
| Dr. GOIT. 12011 89 89                                             | GPf. 3. 5. 190                           | 901/6                                   | Belgische                     |              | 1,98    | do.100 Francs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 00 80       | 01.44               |
| 7/11 Dani Stade   120/8   20/9   2/2                              | 2% do. Li.G.Pf. 9014                     | 901/9                                   | Bulgarische                   | -            | 02,02   | u. darunter<br>Spanische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 80,79       | 81,11               |
| Ani. 1926 86 853/4 0                                              | Sehl. Boderd.                            | 19                                      | Dänische                      | 57,04        | 57,26   | Tschechoslow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 34,09       | 34,23               |
| do. 1928 811/0 81                                                 | Goldk. Oblig.<br>13, 15, 17, 20, 85      | 851/4                                   | Danziger                      |              | 81,80   | 5000 Kronen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             | 33/                 |
| 8% Bresi. Stadt-                                                  |                                          | 0.0000000000000000000000000000000000000 | Estnische                     | -            | -       | u.1000Kron                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |                     |
| Ani. v. 28 i. 83 Inc                                              | dustrie-Obligat                          | ionen                                   | Finnische                     |              | 5,625   | Ischechow.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1           |                     |
| 3% do. Sch. A. 29 811/4 81 /2 6 %                                 | ol.G. Farb. Bds. 1181/2                  | 1183/4                                  |                               |              | 16,52   | 500 Kr. u. dar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10,59       | 10,63               |
| Sol Mindomonton 100 100-10 80/0                                   | Hoesch Stahl 917/8                       | 92                                      |                               |              | 169,79  | Ungarische                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -           | -                   |
| 80/0                                                              | Klöckner Obl.                            | 010                                     | do. 100 Lire                  | 45,44        | 21,80   | Ostnot                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | en          |                     |
| 1 1000 1000                                                       | Krapp Obl. 913/4                         | 913/8                                   |                               | 94 47        | 91 55   | THE RESERVE THE PARTY OF THE PA |             |                     |
| The same of the land land                                         | Mitteld.St.W. 895/s<br>Ver. Stahlw 705/s | 90 707/2                                | Jugoslawische                 | 21,47        |         | Kl. poln. Neten<br>Gr. do. de.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 47.135      | 47,3 15             |
| 1 1 1 1                                                           | a vol. Signiw 1/U%                       | 1 (U1/8                                 | a coll agent it reasons       | 0,00         | a'0a    | GA GU GU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EF+4400     |                     |



# Handel – Gewerbe – Industrie



# Gedanken zum 1. Mai

Ein Volksfest, wie es nur das Mittelalter mit seinen patriarchalischen Verhältnissen kannte, ist der 1. Mai in Deutschland geworden. Alle Deutschen sind heute Brüder; Standesunterschiedee, wie sie ehedem an der Tagesordnung waren, kennt der nationalsozialistische Staat nicht. Er feiert den 1. Mai als Symbol der Einheit, aber auch des Wollens und Könnens. Opfer für ihn haben sämtliche Kreise der Bevölkerung zu bringen. Das Unternehmertum zahlt an diesem Tage seinen Arbeitern und Angestellten den vollen Lohn, das sind rund 100 Mill. RM., ohne dafür eine sachliche Gegenleistung zu erhalten. Aber das ideelle Aequivalent wiegt die Ausgaben reichlich wieder auf.

Eine gewaltige Arbeitsleistung schaftskrise erneut wieder aufbrechen liegt seit dem 1 Mai 1933 hinter dem deutschen lassen. Volke. Das Heer der Arbeitslosen wurde um ein Beträchtliches verringert, die Wirt schaft arbeitet wieder mit erhöhter Kapazität, und, was das wichtigste ist, der Deutsche hat sein Selbstvertrauen wiedergefunden. Allerdings sind noch nicht alle Wünsche in Erfüllung gegangen. Es heißt weitere gewaltige Anstrengungen zu machen, um die Grundlagen des Wirtschaftsapparates so zu festigen, daß er allen Stürmen standzuhalten vermag. Gerade zur richtigen Stunde warnte der Reichswirtschaftsminister die Nation vor einer Scheinblüte die eine nicht wieder gutzumachende Enttäuschung nach sich ziehen müßte.

Dr. Schmitt möchte lebensunfähige Betriebe nie wieder zu neuem Leben erweckt sehen; ja er geht sogar noch darüber hinaus und sieht seine Wünsche erst dann bebriedigt, wenn es gelingt, die Millionen der dem Arbeitsprozeß zugeführten Menschen auch für die Dauer dort zu halten.

Bis jetzt hat die Arbeitsbeschaffung der öffent lichen Hand wahre Wunder bewirkt, aber die Mittel des Staates sind beschränkt, so daß die private Initiative einzuspringen hat, um Lücken große Schwierigkeiten entgegen. Zum Bezuge auszufüllen, die durch das Abbremsen der staatlichen Aufträge in absehbarer Zeit entstehen müssen. Die Arbeitsbeschaftung ist so-zusagen der Eisbrecher, der dem in Kri-sennot befindlichen Schiff freie Bahn schaffen soll. Fahren muß es aus eigener Kraft!

Das Institut für Konjunkturforschung und auch andere Forschungsstellen vertreten die Meinung, die Wirtschaft könne sich zur Zeit ohne fremde Hilfe kaum über Wasser halten, sondern bedürfe des Staates als Lotsen. Irgendwelche Bedenken gegen die öffentliche Hand am Steuer der Wirtschaft bestehen nicht, vorausgesetzt daß der künstlichen Ankurbelung eine natürliche Konjunkturentwicklung folgt; denn diese lös einen wachsenden Erneuerungsbedarf aus, desser Befriedigung erhöhte Kapazitätsausnutzung der vorhandenen Anlagen gewährleistet. Ein Schat-ten steht freilich der Entwicklung im Wege; das bis zur Stunde unbereinigte

#### Gläubiger-Schuldner-Problem.

Die Gläubigervertreter weilen zur Zeit in Ber lin, um mit den Vertretern der Reichsbank den besten Weg zur Lösung der Transfer-frage und des Devisenproblems überhaupt zu suchen. Hoffentlich gewinnt die Einsicht an Boden, daß der Welthandelnur in Ordnung gebracht werden kann, wenn man konstruktive Methoden anwendet, die den Schuldner am Le-ben erhalten. Bekommt Deutschland keine wesentliche Erleichterung, so würde nicht nur die Fortsetzung der Arbeitsbeschaftungsaktion in Frage gestellt, sondern es fiele auf den internationalen Märkten als Rohstoffkäufer aus. Da Deutschland von vielen Welthandelsartikeln fast eben erst im Abklingen begriffene Wirt-lalle ein "Aufwärts".

Die Begleitmusik, die die Forderungen der Gläubigervertreter unterstützen soll, ist nicht dazu angetan, die Verhandlungen zu erleichtern. Bis jetzt wartet man auf deutsche Vorschläge, während doch die Gläubiger das gleiche Interesse haben müßten, eine Einigungsgrundlage zu finden. Mit Zwischenregelungen ist niemandem gedient. Deutschland muß sich frei entfalten, um zur Milderung der Weltkrise das Seinige beitragen zu können.

Dazu gehört die Regelung der Schuldverpflichtungen, Erleichterung der Zinslasten und Oeffnung der fremden Märkte für das deutsche Erzeugnis.

Eine Teillösung, die diesen Erfordernissen nicht gerecht wird, führt letzten Endes nur zur weiteren Verelendung aller. Selbst wenn auf der Berliner Transferkonferenz ganze Arbeit ge-leistet wird, stellen sich der

#### Steigerung des deutschen Exportes

deutscher Erzeugnisse kann niemand gezwungen werden. Bei den gewaltigen Kräften, die sich gegen den Bezug dieser Fabrikate regen. wird es nur schrittweise gelingen, Boden zu gewinnen. Allerdings steht Deutschland ein wichtiger Bundesgenosse zur Seite; der nationale Wille zum kulturellen und zivilisatorischen Aufstieg und der Wille zur Erhaltung dessen. was den Völkern aus früheren Jahren an wert-vollem Gut überkiefert ist. Die nicht wegzuretuschierende Tatsache, daß sich überall neue Handelsmethoden durchsetzen sowie das Entstehen großer Konkurrenzindustrien in den Rohstoffländern liefern noch keineswegs den Beweis dafür, daß es mit dem Welthandelsvolumen dauernd bergab geht. Alles Wirtschaften ist Menschenwerk und deshalb auch der willensmäßigen Gestaltung unterworfen. Was die Krise allmählich aus sich heraus gebiert, kann nicht schlechter sein als das Alte. denn sonst könnte es sich weder durchsetzen, noch gar behaupten.

Diese Erkenntnis ist dazu berufen, der deutschen Wirtschaft über die Schwere der Stunde und die nicht zu umgehenden Sorgen der Zukunft hinwegzuhelfen. Es muß im Innern und nach außen ein Handel aufgebaut werden, der nutzbringender ist als der bisherige, und zwar deswegen nutzbringender, weil er, abgehärtet durch die Zeiten, der Krise besser zu trotzen vermag. Hier erwachsen Aufgaben von welthistorischer Bedeutung. Sie zu meistern, will das deutsche Volk an seinem schönsten 10 Prozent der internationalen Erzeugung auf-nimmt, würde sein Fernbleiben als Bezieher die loben. Das "deutsche Vorwärts" bedeutet für

#### Berliner Börse

#### Geringe Geschäftstätigkeit

Berlin, 30. April. Die zwischen zwei Feiertagen liegende heutige Montagsbörse hatte nur geringe Geschäftstätigkeit aufzuweisen. Bei fehlenden Anregungen zeigte das Publikum nur geringe Unternehmungslust, oft überwogen aber doch kleine Kaufaufträge und damit, wenn auch nur unbedeutende, Kursbesserungen. Von der Transferkonferenz lag immer noch nichts Neues vor, so daß auch die Kulisse Zu-rückhaltung übte. Meist handelte es sich bei den Kursveränderungen nach oben und unten nur um Abweichungen von Bruchteilen eines Prozentes. Weiter gedrückt waren Nord-Lloyd mit minus 2 Prozent und Burbach, die auf 211/2 zurückgingen, wobei weiterhin Zusammenlegungsbestrebungen eine Rolle spielten. fester sind andererseits Charlottenburger Wasser mit plus 1½, Berliner Maschinen mit plus 1¼, Niederlausitzer Kohle mit plus 2 und Salzdetfurth und Deutsche Erdöl mit plus je 1½ zu erwähnen. Kleine Nachfrage bestand auch nach Montan- und Tarifwerten. Festverzinsliche Werte ziemlich vernachlässigt, Alt- und Neubesitz eher abbröckelnd. Reichsschuldbuchforderungen bis zu 1/2 Prozent rückgängig. Umtauschdollarbonds rsen uneimheitlich, Schiffahrtsaktien, beson- gestaltung.

I ders Nordd. Lloyd, erholt, Ungarn dagegen eher

weiter nachgebend

Auch später keine nennenswerte Geschäftsbelebung resp. besondere Kursveränderungen, obwohl kleines Interesse für Aktien anhält, Schifffahrtswerte bis zu 1½ Prozent erholt, Chade-Aktien, große Stücke, gegen Sonnabend 1¾ Mark niedriger.

#### Frankfurter Spätbörse

Frankfurt a. M., 30. April. Aku 61,5, AEG. 24,75, IG. Farben 138,25, Lahmeyer 118, Rütgerswerke 55, Schuckert 92. Siemens und Halske 134, Reichsbahn-Vorzug 112,75, Hapag 23,75, Nordd. Lloyd 27. Ablösungsanleihe Neubesitz 17.5, Altbesitz 95.25, Reichsbank 148,25, Buderus 73,5, Klöckner 64, Stahlverein 42,75.

#### Breslauer Börse

Breslau, 30. April. In Anbetracht der automatisch eintretenden Preiserhöhungen für Weimatisch eintretenden Freisernonungen für Weizen wie Roggen lag Brotgetreide heute stetig bei stillem Geschäft. Die Preise lauteten noch unverändert. Hafer begegnet freundlicher Beachtung bei anziehenden Preisen. Gersten verliefen still. In Mehl hält die rege Umsatztätigkeit in Roggen- wie Weizenmehl an. Von dagegen vorwiegend weiter um ¼ bis ½ Prozent gebessert. Geld weiter anziehend, Blankogeld für erste Adressen 4½ bis 4¾. Von Ausfindern Ungarn eher weiter angeboten. Auch hatolier ½ Prozent niedriger. Nach den ersten stetigen Charakter bei unveränderter Preisstetigen Charakter bei u

# Geschäftsbericht der Oehringen-Bergbau AG.

Die Absatzlage auf dem Kohlen-markt gestaltete sich in den ersten Monaten des Jahres 1938 zunächst noch ungünstig. Um gleichwohl die gesamte Belegschaft in der Ar-beit durchzuhalten, mußten in größerem Umfang Kohle auf Halde gestürzt und Feierschichten eingelegt werden. Auch die Schiffahrtsver-hältnisse auf der Oder waren im Laufe des schwierigen Vorjahren, so daß die Ausnutzung dieses Beförderungsweges nur in geringem Umfange möglich war. Erst in der zweiten Hälfte des Jahres machte sich im Rahmen der allgemeinen Wirtschaftsbelebung auch eine Verstärk ung der Abrufe bemerkken in Ger Gesellschaft im 1. Vierteljahr 1934 erteilt.

Die IG. Farbenindustrie kann anch für die ersten drei Monate 1934 eine Belebung des Geschäftsganges auf ihren Arbeitsgebieten feststellen. In der Berichtszeit wurden in der IG, einschließlich Gruben rund 9000 Arbeiter und Angestellte neu eingestellt. stärkung der Abrufe bemerkbar: die Zah der Feierschichten ging zurück; es konnten auch gewisse Mengen von der Halde verladen werden. Die Förderung betrug im Berichtsjahre 793 087 t gegen 775 351 t im Vorjahre. Am Jahresschluß lagen 68 340 t auf Halde gegen 71 220 t am Ende des Vorjahres. Zur Förderung der auf Arbeitsbeschaffung gerichteten Be strebungen der Regierung wurde das Weiter abteungen der Regierung wurde das Wetterabteungen der Schachtes II von der 235-m-Sohle in Angriff genommen. Ueber Tage wurden gleichfalls zur Arbeitsbeschaffung in größerem Umfange als sonst Instandsetzungsarbeiten an Wohnund Betriebsgebäuden durchgeführt. Der Ziegeleibetrieb blieb nach wie vor eingestellt. Der Betrieb auf der Tongrube Järischaurunt geschauf der Tongrube Järischaurunte im allegemeinen de die Abstrage für ruhte im allgemeinen, da die Absatzlage für Ton nach wie vor ungünstig war.

In den Vermögenswerten der Gesellschaft sind größere Veränderungen gegenüber dem Vorjahr nicht eingetreten. Die Gesellschaft hat zur weiteren Abrundung ihres Grundbesitzes verschiedene Grundstücke erworben. Die Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe haben sich entsprechen der allgemeinen Preisaufwärtsbewegung an den kommt.

Warenmärkten wert- und mengenmäßig erhöht. Die Besserung der Absatzlage fün Kohle hielt zwar in den ersten Wochen des Jahres 1934 an, weil die diesmal besonders frühr einsetzende Kälteperiode zunächst noch andauerte. Die Nachfrage ließ jedoch nach, als bei Handel und Verbrauchern eine gewisse Besteht der Verbrauchern eine gewisse Besteht werden der Verbrauchern eine gewisse der Verbrauchern eine gewisse Besteht werden der Verbrauchern eine gewisse der Verbrauchern darfsdeckung durchgeführt war. Ueber die weitere voraussichtliche Entwicklung des Jahres 1934 lassen sich zur Zeit noch keine Angaben machen. Der Bruttoge winn im Berichtsjahr einschließlich des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr beläuft sich auf 951 888-25 RM., von dem nach Abschreibungen auf Anlagen von 510 906,—RM, und nach anderen Abschreibungen von 80 895,70 RM. ein Gewinn von 360 086,55 RM. Gewinn eine Dividende von 5% auf die Vorzugsaktien 2000,— RM., und 7% auf die Stammaktien 350 000,— RM. zu verteilen, dem Aufsichtsrat als Gewinnanteil 5263,15 RM. zu zu eine von 2000 dem Aufsichtsrat als Gewinnanteil 5263,15 RM. zu zu eine von dem Aufsichtsrat als Gewinnanteil 5263,15 RM. zu zu eine von und den zustelleiten dem Aufsichtsrat als Gewinnanteil 5263,15 RM. zu zu eine von und den zustelleiten dem Aufsichtsrat als Gewinnanteil 5263,15 RM. zu zu eine von und den zustelleiten dem Aufsichtsrat den zustelleiten dem Aufsichtsrat als Gewinnanteil 5263,15 RM. zu zu eine von und den zustelleiten dem Aufsichtsrat den Zustelleiten und den zustelleiten dem Aufsichtsrat den Zustelleiten und den zustelleiten dem Aufsichtsrat dem überweisen und den verbleibenden Restbetrag von 2823,40 RM, auf neue Rechnung vorzu-

#### I. G. Farben zuversichtlich

In der Generalversammlung der IG. Farbenindustrie wurden seitens der Verwaltung folgende Auskünfte über den Geschäftsgang der Gesellschaft im 1. Vierteljahr 1934 erteilt.

gestellte neu eingestellt. Der Umsatz der Farbensparte ist nach wie vor zufriedenstellend. Unser Chemikaliengeschäft zeigt eine weitere leichte Umsatzstei-gerung. Auch im Düngestickstoffabsatz ist eine Belebung festzustellen. Die Abrufe verteilten sich im Gegensatz zu den letzten Jahren gleich mäßig über einen größeren Zeitraum. Der Auslandsabsatz hat ebenfalls eine gewisse Steigerung erfahren. Im Zusammenhang mit der Absatzlage für Stickstoff komme die IG. die Ergensangen ihner Stickstoffkenhagen zehelt in zeugung ihrer Stickstoffanlagen erheblich erhöhen und die Inlandsvorräte während der Hauptabsatzperiode entsprechend vermindern. Unsere Benzinerzeugung ist weiter erhöht worden. Mit den Erweiterungsbauten für die Hydrieranlage in Leuna wurde planmäßig begonnen. Unser pharmazeutisches Geschäft in Deutschland hat sich günstig entwickelt. Der Export hingegen hatte weiter unter den bekannten Schwierigkeiten zu leiden Im Phototem Schwierigkeiten zu leiden. Im Photo-geschäft konnte der Umsatz etwas erhöht werden. Ueber die anderen Arbeitsgebiete der Agfa — Viskoseseide, Vistrafaser und Acetat-seide — können wir recht zuversichtlich berichten, soweit der innerdeutsche Markt in Frage

#### Berliner Produktenbörse

| PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PAR |                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| (1000 kg)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30. April 1934.                             |
| Weizen 76/77 kg -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Weizenklele 11,7511.90                      |
| (Märk.) 80 kg -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fendenz: stetig                             |
| Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Roggenkleie 10.90—11.20                     |
| Roggen 72/73 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Tendenz: stetig                             |
| (Märk.) — — — — — — — — — — — — — — — — — — —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Viktoriaerbsen 40,00-44.00                  |
| Gerste Braugerste -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kl. Speiseerbsen 28,00-34,00                |
| Braugerste, gute 172-176                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Futtererbsen 19,00-22,00 Wicken 143/4-153/4 |
| 4-zeil. —<br>Sommergerste 161—166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Leinlenchen 12,00                           |
| Sommergerste 161-166<br>Tendenz: ruhig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trockenschnitzel 10,10-10,20                |
| Hafer Märk. 156-161                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kartonenio                                  |
| Tendenz: fest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Kartoffeln, weiße 1,45-1,55 1,55-1,65       |
| Wetzenmehl100kg 26.60 - 27,60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | blaue -                                     |
| Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | gelbe 1,85-2,00                             |
| Roggenmehl 22,00-23,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Industrie -                                 |
| Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Fabrikk. % Stärke -                         |
| Der Markt vom 1. Mai wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | d auf den 2. Mai verlegt.                   |

| Getreide                    | 10              | 000 kg |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ril 1934.                                                               |
|-----------------------------|-----------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Weizen, hl-Gew.             | 751/2 kg        | -      | Wintergerste 61/62 68/69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg -                                                                    |
| (schles.)<br>Tendenz: ruhig | 77 kg<br>74 kg  | 188    | Tendenz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ag -                                                                    |
| - ondone, runing            | 70 kg           |        | - Cadons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
|                             | 68 kg           | -      | Futtermittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100 kg                                                                  |
| Roggen, schles.             | 73 kg           | 156    | Weizenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                       |
|                             | 74 kg           | -      | Roggenkleie<br>Gerstenkleie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                         |
| Hafer                       | 70 kg           |        | Tendenz:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
|                             | 45 kg<br>-49 kg | 142    | rendens.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| Braugerste, feine           |                 | 100000 | Mehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 kg                                                                  |
| gute                        |                 | 165    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 251/2 - 261/2                                                           |
| Sommergerste                |                 |        | Roggenmehl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 22-23<br>30 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -31 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> |
| Industriegerste (           | 8-69 kg         | 158    | CERTIFICATION OF THE PERSON OF | 10-12-01-12                                                             |
| Onlander                    | 65 kg           | 155    | Tendenz stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0.                                                                     |
| Oelsaaten w.                | terraps         | 00 kg  | Kartoffeln<br>Speisekartoffeln, gel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 50 kg<br>be 1,90                                                        |
| Tendenz Lein                | samen           | 26     | Speisekartonein, ger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e 1,70                                                                  |
| ruhig Sen                   | fsamen          | 28     | we                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iße 1,60                                                                |
|                             | fsamen          | -      | Fabrikkart., f. % Stär                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ke -                                                                    |
| zwecke Bla                  | umohn           | -      | Tendenz: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                         |

### Posener Produktenbörse

Posen, 30. April. Roggen O. 14.50—14.75, Roggen Tr. 915 To. 14.75, 30 To. 14.70, 45 To. 14.65, Weizen O. 16—16.25, Tr. 255 To. 16.25, Hafer 12.25—12.75, Gerste 695—705 14.25—14.75, Gerste 675—685 18.75—14.25, Roggenmehl 1. Gat. 55% 21—22, 65% 19.50—20.50, 2. Gat. 35—70% 16.50—17.50, Weizenmehl 1. Gat. A 20% 28.75—30.25, B 45% 25.75—27.75, C 60% 24.25—26.25, D 65% 22.75—24.75. 2. Gat. 45—65% 20.75— D 65% 22,75—24,75, 2 Gat, 45—65% 20,75—22,75, Roggenkleie 10,50—11,00, Weizenkleie 10,25—10,75, grobe Weizenkleie 11—11,50, Viktoriaerbsen 24—29, Folgererbsen 20—21, Felderbsen 16,50—17,50, Fenfkraut 36—38, blauer Mohn 42, 48 Sommerwicker 13 50—34, Belwech Mohn 42—48, Sommerwicken 13,50—14, Pelusch-ken 14—15, Leinkuchen 20,50—21, Rapskuchen 13,50—14.00, Sonmenblumenkuchen 13—14, roter Klee 160-190, roter Klee 95-97% 200-220. gelber Klee ohne Hülsen 90-100, schwedischer Klee 100—130, weißer Klee 60—90, blaue Lupine 8.00—9.00, Speisekartoffeln 2.80—3.00, Fabrikkartoffeln 0,14-0,15. Stimmung ruhig.

Berlin, 30. April. Kupfer 42.5 B., 42.25 G., Blei 16,75 B., 16,25 G., Zink 20,25 B., 19,75 G.

## Londoner Metalle (Schlußkurse)

| And in case of the last of the | THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSONS AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED IN COLUMN TRANSPORT NAMED IN COLUMN TWO PERSON NAMED |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kupfer: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | aust, entf. Sicht.                   | 30. 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Stand. p. Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 327/8-3215/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | offizieller Preis                    | 1111/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 331 16-331/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | inoffiziell. Preis                   | 115/8-1111/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Settl. Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 327/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ausl. Settl. Preis                   | 113/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Elektrolyt<br>Best selected                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 353/4-361/4 351/2-363/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zink: ruhig                          | The state of the s |
| Elektrowirebars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 361/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | gewöhnl.prompt                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Zinn: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | offizieller Preis                    | 1416/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stand. p. Kasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2385/8-2387/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | inoffiziell. Preis                   | 1410/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 3 Monate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2353/4-236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | gew. entf. Sicht.                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Settl. Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2383/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | offizieller Preis                    | 151/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Banka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 243                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | inoffiziell. Preis                   | 15-151/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Straits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2411/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | gew., Settl.Preis                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Blei: stetig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gold                                 | 135/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ausländ, prompt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Silber (Barren) Silber-Lief.(Barren) | 1818/18 - 205/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| offizieller Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 113/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                      | 187/8-203/8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| inoffiziell. Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Zinn-Ostenpreis                      | 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

Elektrolytkupfer (wire-Berlin, 30. April. Elektrolytkupfer (wirebars), prompt, cif Hamburg, Bremen oder Rotterdam: Für 100 kg in Mark: 47,5.

### Berliner Devisennotierungen

|                        | THE PERSON NAMED IN | 0      |        |        |
|------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| Für drahtlose          | 30,                 | 30. 4. |        | 4      |
| Auszahlung auf         | Geld                | Brief  | Geld   | Brief  |
| Buenos Aires 1 P. Pes. | 0,593               | 0,597  | 0,593  | 0,597  |
| Canada 1 Can. Doll.    | 2,496               | 2,500  | 2,493  | 2,497  |
| Japan 1 Yen            | 0,755               | 0,757  | 0,754  | 0,756  |
| Istambul 1 türk. Pfd.  | 2,030               | 2,034  | 2,030  | 2,034  |
| London 1 Pfd. St.      | 12,785              | 12,815 | 12,775 | 12,805 |
| New York 1 Doll.       | 2,491               | 2,495  | 2,490  | 2,494  |
| Rio de Janeiro 1 Milr. | 0,214               | 0.216  | 0,214  | 0.216  |
| AmstdRottd. 100 Gl.    | 169,53              | 169,87 | 189,38 | 0,216  |
| Athen 100 Drachm.      | 2,473               | 2,477  | 2,473  | 2,477  |
| Brüssel-Antw. 100 Bl.  | 58,46               | 58,58  | 58,46  | 58,58  |
| Bukarest 100 Lei       | 2,488               | 2,492  | 2,488  | 2,492  |
| Danzig 100 Gulden      | 81,66               | 81,82  | 81,66  | 81,82  |
| Italien 100 Lire       | 21,29               | 21,33  | 21,29  | 21,33  |
| Jugoslawien 100 Din.   | 5,664               | 5,676  | 5,664  | 5,676  |
| Kowno 100 Litas        | 42,01               | 42,09  | 42,01  | 42,09  |
| Kopenhagen 100 Kr.     | 57,09               | 57.21  | 57,04  | 57,16  |
| Lissabon 100 Escudo    | 11,65               | 11,67  | 11,64  | 11,66  |
| Oslo 100 Kr.           | 64,24               | 64,36  | 64,19  | 64,31  |
| Paris 100 Fre.         | 16,50               | 16,54  | 16,50  | 16,54  |
| Prag 100 Kr.           | 10,40               | 10,42  | 10,38  | 10,40  |
| Riga 100 Latts         | 79,82               | 79,98  | 79,83  | 79,98  |
| Schweiz 100 Frc.       | 80,97               | 81,13  | 81,02  | 81,18  |
| Sofia 100 Leva         | 3,047               | 3,053  | 3,047  | 3,053  |
| Spanien 100 Peseten    | 34,23               | 34,29  | 34,23  | 34,29  |
| Stockholm 100 Kr.      | 65,93               | 66,07  | 65,88  | 66,02  |
| Wien 100 Schill.       | 47,20               | 47,30  | 47,20  | 47,30  |
| Warschau 100 Złoty     | 47,275              | 47,375 | 47,25  | 47,35  |

Valuten-Freiverkehr

Berlin, den 30. April. Poinische Noten: Warschan 47.275-47,875, Kattowitz 47,275-47,875, Posen 47,275-47,375 Gr. Zloty 47,185-47,315

#### Warschauer Börse

82,50-83,00 Bank Polski 10,18-10,10 Starachowice

Dollar privat 5,23½, New York 5,26¼, New York Kabel 5,26½, Belgien 123,78, Holland 358,55, London 27,07, Paris 34,95, Prag 22,02, Italien 45,10, Berlin 208,70, Bauanleihe 3% 43,85, Eisenbahnanleihe 5% 58,25, Dollaranleihe 6% 76,50, 4% 53,50—53,30, Bodenkredite 41/2% 49,50 -49.85. Tendenz in Aktien und Devisen un-